



'this

. . . .

# Lehrbuch

der

# Rirchengeschichte

nou

## Joh. Carl Ludw. Gieseler,

Dr. der Philosophie und Theologie, und der Lettern ordentl. Professor an der Rheinischen Friedrich : Wilhelms Universität



Zwenten Bandes Dritte Abtheilung.

Bonn 1829 bey Abolph Marcus.



### Vorrebe.

HENDEN SERVICE

Company of the second of the s

No. 1-25122 April

I need to be a little

Es würde zu weit führen, alle Veränderungen und Erweiterungen der vorliegenden neuen Auflage, welche um fünf Bogen stärker ist als die vorige, einzeln anzusgeben: indeß kann ich nicht umhin, die Ausmerksamkeit der Wohlwollenden auf die Ueberarbeitung der Reßersgeschichte in derselben hinzuweisen, insbesondere auf die der Geschichte der Catharer und der Secte des frehen Geistes. Den Ursprung der leßteren, welcher die dahin im dunkeln lag, glaube ich hier zuerst nachgewiesen zu haben, und wünsche sehr, sachkundige Urtheile darüber zu vernehmen.

Nach Beendigung biefer neuen Auflage barf ich hoffen, längere Zeit ungestört an der Vollendung dieses Werks arbeiten zu können. Mit Gottes Hülfe wird bald die vierte Abtheilung dieses Vandes erscheinen, und die Geschichte bis zur Resormation beendigen. Der

britte Band wird alsdann in zwen Abtheilungen die neusere Kirchengeschichte umsassen. In Beziehung auf den letzteren sehe ich mich noch durch das mir kund geworzdene Misverständniss einer in einer früheren Vorrede vorkommenden Aeußerung zu der Erklärung veranlaßt, daß derselbe dem bisher besolgten Plane durchaus getreu bearbeitet werden, eben deshalb aber nur die Erscheinunzgen berücksichtigen wird, welche eine wirklich universelle kirchliche Bedeutung gehabt haben.

Hi Wa the point collegence which he are

Göttingen, den 5ken Nov. 1832.

man at production in the area

and in the state of the state o

1 755 1714 1115

the the same and the

Dr. Giefeler

### Vierter Abschnitt

A THE WEST

von der Berlegung des papstl. Siges nach Frankreich bis zum Concilio von Pisa.

v. 1305 — 1409.

#### Bichtigste Quellen:

Albertinus Mussatus, gefronter Dichter und Staatsmann in Padna († 1330. Historia Augusta s. de gestis Henrici VII. libb. XVI. De gestis Italicorum post mortem Henrici VII, libb. VIII. bis 1317. Ludovicus Bavarus, unvollständig, sammtl. in Muratori Rerum Ital. Scriptt. T. X. II. in Gracvii et Burmanni Thes. Italiae T. VI. P. II.). - Giovanni Villani, Staatsmann in Floreng Historie Fiorentine libb. XII. bis 1348 b. Muratori T. XIII. fortgesett in XI. libb. v. f. Bruder Matteo Villani bis 1363, u. v. lib. XI. c. 61 an von deffen Sohne Filippo Villani bis 1364 b. Muratori T. XIV.). - Joannes de Winterthur, od. Vitoduranus, Franciscaner (Chronicon p. Innocenz III. bis 1348. in Eccardi corp. Scriptorum med. aevi T. I., beffer im Thesaurus historiae Helveticae, Tiguri 1735. fol. p. 1 ss.). - M. Albertus Argentinensis (Chronicon v. 1273 - 1378 in Urstisii German. Historicorum T. II. p. 95 85.). - Jacob. Twinger v. Ronigshoven, Priefter in Strasburg († 1420. Elfaßische Chronik, deutsch, bis 1386 (1415) mit Unm. v. Joha Schilter. Strafburg 1698. 4. vgl. bie. Differt. Jac. Twingerum Regiovillanum solemni eruditorum examini subjicit S. F. Hollaender Argent. 1789.). - Gobelinus Persona, Detas nus in Bielefeld (Cosmodromium bis 1418, in 6 actates getheilt, von Aet. VI. c. 69 od. v. 3. 1347 an unabhängig und eigenthumlich, in H. Meibomii Rerum Germanicarum T. I.

2 Dritte Periode. Abschn. 4. B. 1305-1409.

#### Erstes Capitel.

#### Geschichte des Papstthums.

Quellen: Die alten Vitae der Päpste.: Vitae Paparum Avenionensium ed. St. Baluzius Tomi II. Paris. 1693. 4. Die Vitae sammtlicher Päpste dieser Zeit zerstreut in Muratori Scriptt. Rer. Ital. T. III. P. I. u. II. Außerdem: Theodorici de Niem (literarum Apostolicarum Abbreviatoris) vitae Pontiss. Rom. (v. 1288—1418) additis Imperatorum gestis (in Eccardi Corpus hist. medii aevi T. I. p. 1461 ss.)

L Geschichte der politischen Berhältnisse des Papstethums in Avignon bis jum Schisma. 1305-1378.

S. 96.

Clemens V. (5 Jun. 1305 - 20 Apr. 1314).

Elemens V. brachte, indem er in Frankreich blieb, und seit 1309 in Avignon seinen Sit nahm, in die politische Stellung des Papstthums eine Doppelheit, welche dem Anssehen desselben unter den Gläubigen sehr schädlich werden mußte. Gegen andere Staaten brachten die französischen Päpste von dem sicherern Aufenthalteorte aus die Grundssätze einer papstlichen Universalmonarchie mit gesteigertem Uebermuthe in Anwendung: dagegen mußten sie dieselben Grundsätze in Frankreich nicht nur fortwährend verwerfen sehen, sondern wurden auch in ihrer ganzen Wirksamkeit so abhängig von den Winken des französischen Hoses, daß sie denselben nur verstohlen entgegen zu handeln wagten.

Clemens V. 2) mußte nicht nur formlich bie Unmagun-

a) Giov. Villani hist. Fiorent. VIII. e. 80 (f. Muratori-XIII. p. 418) legt bem Konige Philipp folgende Bedingungen in ben Mund,

gen seines Borgangers Bonifacius VIII. gegen Franfreich zurudnehmen (1306) b), sondern sich auch auf eine die papst.

die er dem Clemens, als er ihm zum väpftl. Stuble verholfen, gemacht habe: Le sei spetiali gratie, ch'io voglio da te, sono queste. La prima, che tu mil riconcilii perfettamente colla Chiesa, e facciami perdonare il misfatto, ch'io commissi per la presura di Papa Bonifatio. La seconda di ricomunicare me, e miei seguaci. La terza, che mi concedi tutte le decime per 5 anni del mio Reame, per ajuto alle spese fatte alla guerra di Fiandra. La quarta, che tu mi prometti di disfare e anullare la memoria di Papa Bonifatio. La quinta, che tu renda l'honore del Cardinalato a Messier Jacopo, e Messer Piero della Colonna (val. Albth. 2 f. 59 not. o) e rimetteralli in stato, e facci con loro insieme certi miei amici Cardinali. La sesta gratia e promessa mi riserbo a luogo e a tempo, ch'e secreta e grande. Clemens have alles versprochen per sacramento in sul Corpus Domini.

b) Clementin, Lib. III. Tit. 17: Quoniam ex constitutione Bonifacii P. VIII. praedecessoris nostri, quae incipit Clericis laicos, et ex declaratione, seu declarationibus (f. 20th, 2 f. 59 not. f u. i) ex illa postmodum subsequutis nonnulla scandala, magna pericula, et incommoda gravia sunt sequuta, et ampliora sequi, nisi celeri remedio succurratur, praesumitur verisimiliter in fu turum: nos de consilio fratrum nostrorum constitutionem, et declarationem, seu declarationes praedictas, et quidquid ex eis sequutum est vel ob eas, penitus revocamus, et eas haberi volumus pro infectis, volentes et firmiter statuentes, illud contra quoscumque laicos, exigentes seu extorquentes ab ecclesiis ecclesiasticisque personis tallias seu collectas, - inviolabiliter observari, quod super his a praedecessoribus nostris in Lateranensi, et generali conciliis (s. Alth. 2 s. 63 not. 1 u. m) - salubriter est provisum. Extravagant. Commun. Lib. V. Tit. 7 c. 2: Meruit carissimi filii nostri Philippi, regis Francorum illustris. sincerae adfectionis ad nos et ceclesiam Romanam integritas, et progenitorum suorum praeclara merita meruerunt, meruit insuper regnicolarum puritas ac devotionis sinceritas, ut tam regem

liche Burde empfindlich verwundende Anklage gegen denselben einlassen e.). Philipp der Schöne begann darauf die Berfologung der Templer auf eine allen Kirchengesetzen hohnsprechende Weise (13 Det. 1307): Elemens beschönigte das Geoschehene, und schloß sich dem Verfolger an d). Dem Andrino

- c) Bgl. Abth. 2 g. 59 not. mm. Nach Villani VIII. c. 91 brang Philipp ben einer Zusammenkunft mit dem Papste in Poitiers 1307 sehr stark in ihn, sein Versprechen zu ersüllen, ch'elli condannasse la memoria di Papa Bonisatio, c sacesse ardere le sue ossa e corpo: der Papst half sich mit dem listigen Auswege, daß er zur Aussührung dieses schwierigen Unternehmens ein allgemeisnes Concil nach Vienne zu berusen versprach. Doch mußte er 1309 eine förmliche Untersuchung über Bonisacius eröffnen, wo Nogaret und du Plessis als Ankläger auftraten (Raynald 1309 no. 4).
- d) Bgs. P. Dupuy hist. de la condemnation des Templiers Paris 1650. 4. mit vielen Zusätzen Bruxelles 1751. 4. Raynouard monumens histor. relatifs à la condamnation des chevaliers du temple-ct à l'abolition de leur ordre. Paris 1813. 8. Bische

quam regnum favore benevoló prosequamur. Hinc est, quod nos regi et regno per desinitionem et declarationem bonae memoriae Bonifacii P. VIII. praedecessoris nostri, quae incipit Unam sancsam (Albth. 2 6. 59 not. aa), nullum volumus vel intendimus praejudicium generari. Nec quod per illam rex, regnum, et regnicolae praelibati amplius ecclesiae sint subjecti Romanae, quam antea existebant: sed omnia intelligantur in eodem esse statu, quo eraut ante definitionem praefatam, tam quantum ad ecclesiam, quam etiam ad regem, regnum et regnicolas superius nominatos. Nach dem Beitgenoffen Bernardus Guido (Quarta vita Clementis V. in Baluzii Vitae PP. Aven. I. p. 64) find beude Bullen vom iten Febr. 1306. Die Bulle Unam sanctam murte übrigens hierdurch nicht aufgehoben : vielmehr erhielt fie um diefe Reit von Johannes Monachus eine Gloffe, in der alle ihre Bes, hauptungen in Sout genommen , bemonftrirt und commentirt werden vgl. auch Alvarus Pelagius de planctu eccl. 1., c. 60 unten 6. 97 not. p,

gen bed ehrgeizigen Konige, feinem Bruber Carl von Balois

Gefch. bes Tempelherrnordens Bb. 1 (Leipt 1826) G. 234 ff. -Im J. 1306 kam der Großmeister Jacob v. Molay auf die Ein: ladung bes Papftes von Eppern nach Frankreich, um über einen neuen Kreuging ju berathen (Raynald ann. 1365 no. 12); aber fo ehrenvoll er auch in Paris aufgenommen murde (Raynouard p. 17), fo hatte Philipp toch icon beimliche Plane gegen ben Orden, vgl. Clementis Ep. ad Philippum dd. 24 2ng. 1306 (in Baluzii Vitac PP. Aven. T. II. p. 75): Sane a memoria tua non credimus excidisse, quod Lugduni et Pictavis de facto Templariorum zelo fidei devotionis accensus nobis tam per te quam per tuos pluries locutus faisti, et per Priorem monasteril novi de Pictavo aliqua intimari curasti. Et licet ad credendum quae tune dicebantur, cum quasi incredibilia et impossibilia viderentur, nostrum animum vix potuerimus applicare; quia tamen plura incredibilia et inaudita extunc audivimus de praedictis, cogimur haesitare. - Quia vero magister militiae Templi ac multi praeceptores - a nobis, nedum semel, sed pluries cum magna instantia petierunt quod nos super illis eis falso impositis, ut dicebant, vellemns inquirere vericatem; - nes - diligentis inquisitionis indaginem infra paucos dies - propter hoc instanti die Veneris civitatem Pictaviensem intraturi proponimus inchoare etc. Das Resultat diefer papftl. Untersuchung war ohne Breifel fur Die Templer gunftig : jest fchritt Philipp eigenmache tig vor. Bernardus Guido in vita Clementis (b. Baluz. 1 p. 65): In fosto sancti Eduardi consessoris, III. Idus Octobris, seria sexta (13 Dct. 1307) fuerunt capti primo Templarii ubique in regno Franciae ex ordinatione Regis et consilii inopinate sane, mirantibus cunctis audientibus antiquam Templi mi itiam ab Ecclesia Romana nimis privilegiatam una die subito captivari, causamque ignorantibus captionis tam repentinae, exceptis paucis secretariis et juralis. Quae causa tandem detecta fuit et publice in sama, profana videlicet professio eorundem cum abnegatione Christi et exspuitione super crucem in opprobrium erucifixi, - Demum sedes Romana, cui prius factum incredibile videbatur, et captionem praedictam aegre ferebat, effecta est (i

Die durch Albrechts I. Tod († 1308) erledigte Raifermurbe ju

certior etc. Gleich am folgenden Tage d. 14ten Oct. persammelte Philipp die Sorbonne, um von berfelben fein Berfahren recht= fertigen zu laffen, und diefe erklarte (Baluz. vitae PP. Aven. I. p. 591), principem saecularem non posse cognoscere de haeresi, nisi cum Episcopus ei causas istiusmodi committit judicandas, posse tamen eum in casu necessitatis, ubi imminet periculum, prehendere accusatos cum proposito reddendi Ecclesiae: deutlicher Beweis, daß Philipp eigenmächtig verfahren mar. Dennoch verhüllt dieß Clemens in dem Schreiben v. 22 Nov. 1307 in welchem er auch den Rg. Ednard von England aufforbert, die Templer gefangen zu nehmen (Rymeri foedera et acta publ. inter Reges Angliae et alios Principes ed. Clarke et Holbrooke Vol. II. P. I. p. 16): Sane dudum, circa promotionis nostrae principium ad apicem Apostolicae dignitatis, ad nostrum quadam levi suggestione pervenit auditum, - quod Templarii sub religionis pallio militantes exterius, in apostasiae perfidia intus vixerunt hactenus in detestabili haeretica pravitate. Caeterum - suggestioni praedictae noluimus aures credulas exhibere. Verum postea auribus carissimi in Christo filii nostri Philippi regis Franciae illustris insonuit, quod singuli fratres dicti Ord nis in sui professione, cum ordinem ipsum ingrediuntur, expressis verbis abnegant Dominum Jesum Christum, nec ron idolum adorant in suis capitulis, et alia nefanda committunt, quae oh ruborem exprimendi subticemus ad praesens. Propter quod idem Rex ad requisitionem Inquisitoris haereticae pravitatis, in Regno suo generaliter a sede Apostolica deputati, -Magistrum Majorem et alias singulares personas dicti ordinis, quae tunc crant in regno suo, una die cum magna excogitata diligentia capi secit, Ecclesiae judicio praesentandas. - Deinde. praefa'us Magister dicti Ordinis spontanee confessus est palam, praesentibus majoribus Personis ecclesiasticis Parisiis, - corruptionem erroris abnegationis Christi in fratrum professionibus introductam. Quamplurimi etiam fratres dicti Ordinis - dicta scelera sunt confessi etc. In Frankreich begann bie Untersus dung b. 19 Det. 1307 unter Leitung bes fal. Beichtvaters und

verschaffen, magte ber Papft nur unruhmliche Lift entgegen.

Inquifitors Wilhelm v. Paris: 'die Gefangenen wurden burch graufame Behandlung und entjegliche Foltern jum Gestandniffe gezwungen (Munter in hentes Neuem Magazin f. Religione: philosophie 1c. Bb. 5 S. 354 ff. Raynouard p. 31 ss.). Endlich, quia invenichautur circa regales examinatores extorsiones indebitae (Ptolemaeus Lucensis in vita Clementis V. b. Baluz. I. p. 30) ernannte Clemens burch bie Bulle Faciens misericordiam dd. 12 Mug. 1308 (Mansi XXV. p. 424 cf. p. 369 Rymer-Clarke vol. II. P. I. p. 55. Dolbenhamers Prozef gegen den Orden ber Tempelherren G. 2 ff.) fur die verschiedenen Reiche geiftl. Untersuchungscommiffionen. In diefer Bulle fagt er, bag nicht nur 72 ihm in Poitiers porgeführte Templer gestanden, fondern auch der Großmeister und 5 Praceptoren vor brep beputirten Cardinalen ju Chinon befannt hatten inter cetera Christi abnegationem, et spuitionem super crucem, cum in Ordine Templi recepti fuerunt; et quidam ex eis, se sub eadem forma, scilicet cum abnegatione Christi et spuitione super crucem, fratres multos recepisse. Der Bulle waren 127 Inquisitioneartifel bep= gegeben (b. Moldenhamer S. 73), das ansführlichfte Bergeich= niß der den Templern gemachten Beschuldigungen: 1. Videlicet quod quilibet in receptione sua et quandoque post - abnegabat Christum - et quandoque Deum, et quandoque b. Virginem, et quandoque omnes Sanctos et Sanctas Dei, inductus seu monitus per illos qui eum recipiebant. - 5. Item, quod dicebant et dogmatizabant receptores illis, quos recipiebant, Christum non esse verum Deum; 6. - ipsum suisse salsum prophetam. 7. Item quod facicbant illos quos recipiebant spuere super crucem, - licet interdum qui recipiebantur spuerent juxta. 14. Item quod adorabant quendam catum sibi in ipsa congregatione apparentem quandoque. 10. Item quod non credebant sacramentum altaris. 20. Item quod Sacerdotes Ordinis verba, per quae consecratur corpus Christi, non dicebant in canone Missae. 23. Item quod hace receptores corum sibi injungebant. 24, Item quod credebant, et sic dicebatur eis, quod magnus Magister a peccatis poterat cos absolvere. 25. Item, quod Visitator. 26

Item guod Praeceptores. 30, Item guod in receptione fratrum dicti Ordinis vel circa interdum recipiens et receptus aliquando se deosculabantur in ore, in umbilico, seu in ventre nudo, et in ano seu spina dorsi. 36. Item quod receptiones ipsas claudestine faciebant. 38. Item quod propter hoc contra dictum Ordinem vehemens suspicio a longis temporibus laboravit. Item quod fratribus, quos recipiebant, dicebant, quod ad invicem poterant unus cum alio commisceri carnaliter. 46. Item quod ipsi per singulas provincias habebant idola, videlicet capita, quorum aliqua habebant tres facies, et alia unam, et aliqua cranium humanum habebant. 47. Item quod illa idola vel illud idolum adorabant, et specialiter in eorum magnis capitulis et congregationibus. 53. Item quod dicebant, quod illud caput poterat eos salvare. 54. Item quod divites facere 55. Item quod omnes divitias Ordinis dabat eis. 50. Item quod facit arbores Aorere. 57. Item quod terram germinare. 58. Item quod aliquod caput idolorum praedictorum cingebant seu tangebant chordulis, quibus se ipsos cingebant citra camisiam seu carnem. 65. Item quod qui nolebant praedicta in sui receptione facere vel post, interficiebantur, vel carceri mancipabantur. 97. Item quod cleemosynae in dicto Ordine non siebant ut debebant, nec hospitalitas servabátur. 99. Item quod juramentum praestabatur ab eis, augmentum et quaestum dicti Ordinis, quibuscumque modis possent, per fas et nesas procurare. 101. Item quod clam consueverunt tenere sua capitula. Die papftl. für Frankreich er= nannte Commission führte die Untersuchung in Paris v. 7 Aug. 1309 bis 26 Mai 1311 auf sehr meuschliche Weise (die wichtigen Acten derf. im Auszuge b. Raynouard p 55 ss. vollständig über: fest in Moldenhawers Prozest gegen den Orden der Tempels herrn Samburg 1792. 8.). Alls vor derfetben dem Großmeifter bie papftl. Bulle vorgelefen murbe, und die Stelle fam, mo feiner Ansjage vor den Cardinalen gedacht wird : »fo befrenzte er fich "amenmal u. gab durch andere Beichen fein großes Erftaunen über "diefe Angabe feiner eigenen Ausfage, und über andere Behaup= "tungen in den Apostolischen Briefen zu erkennen; unter andern »brach er in die Worte aus: Waren papftl. Commigarien Leute, benen man etwas bieten burfte, fo murbe ich etwas anderes znstellen e). Zwar gab ihm das imponirende Schauspiel eines in Vienne versammelten all gemeinen Concils (v. 16 Oct. 1311 — 6 Mai 1312) die Mittel, das Papstthum vor der Schmach einer Berdammung des Bonifacins VIII. zu bewahren f): dafür mußte er aber jauf demselben Concile die

- e) Dem Scheine nach ließ er Carln den Churfürsten empfehlen (s. Olenschlagers erläuterte Staatsgeschichte des röm. Kaisersthums in der ersten Hälfte des 14ten Jahrh. Franks. a. M. 1755. 4. Urkundenbuch S. 12 st.): heimlich beschleunigte er die Wahl des Grasen Heinrich v. Luremburg (Villaui lib. VIII. e. 101.)
- f) Ginleitung bagu bie Bulle v. 27 Apr. 1311 (b. Raynald ad h. a. no. 26 ss.) Rach ber Erzählung des bisherigen Ganges ber Unklage u. Bertheidigung beißt es bier: Nos - apud eundem Regem - salutaribus monitis - institimus, - ut rejectis anfractibus denuntiationum et objectionum hujusmodi - ipsius negotii prosecutionem nostrae et Ecclesiae ordinationi relinqueret, - ita quod nos et cadem Ecclesia - ex ossicii nostri debito ad ipsius negotii cognitionem, - et totalem decisionem procedere - ac finem congruum eidem imponere deberemus. - Competenti super his inquisitione prachabita comperimus. quod, etsi etiam - denuntiatores - ad denuntiationes, - ac dictum Regem ad requisitionem praedictam - faciendas objectorum veritas, de quibus certi non sumus, forsitan non movisset: ipsos tamen ad hoc praeconcepta malignitas, aut mala causa non impulit, sed bonus, sincerus et justus zelus induxit : unde - denuntiatores - et dictum Regem - extra omnem

pfagen. — Wollte Gott, daß es solchen Fredern ben uns erginge, wwie ben Saracenen und Tartaren, die den Ersindern der Bospheit die Köpse abschneiden oder sie mitten durch zertheilen!«
(Protokoll b. Molden hawer S. 31). Selbst während dieser Untersuchung griff Philipp gewaltthätig ein, indem er 54 Tempsler, die sich zur Vertheidigung des Ordens vor der papst. Commission erboten hatten, von dem Provincialconcil in Sens verurstheilen und d. 12 Mai 1310 in Paris verbrennen ließ (Moldens hawer S. 236 ff. Raynouard p. 98 ss.)

calumniam fuisse et esse, ac bono, sincero et justo zelo, ex fervore catholicae fidei processisse, - pronuntiamus - et tenore praesentium declaramus. - Quibus pronuntiationibus factis - cum in negotio memorato vellemus ulterius - procedere, - illi qui defensioni - dicti Bonifacii se - offerebant. negotium hujusmodi in officii nostri mera et libera potestate sponte ac libere dimiserunt: ac demum praesatus Rex, - tanquam benedictionis et gratiae filius, progenitorum suorum, qui se semper ipsius Ecclesiae beneplacitis coaptarunt, vestigia clara sequens, pro se ac universis regnicolis regni sui - nostris in hac parte requisitionibus de abundantia regalis clementiae per effectum operis acquievit. - Motum et zelum dicti Regis in hac parte ex fervore fidei - prodeuntem non immerito approbantes, et sonoris laudum efferentes praeconiis, ac volentes praesato Regi et suis adversus futura pericula sic plene prospicere, quod inclytae domus et regni Franciae fama celebris - nullis obloquentium morsibus - in posterum pateat; - omnes sententias latas ab homine vel a jure, constitutiones, declarationes non inclusas in sexto libro Decretalium, in quantum praejudicant, vel possent praejudicare honori, statui, juribus et libertatibus dictorum Regis et regni, regnicolis, assertoribus, denuntiatoribus, delatoribus, - relaxamus, revocamus, irritamus, annullamus, cassamus. - Et si qua calumnia, macula, sive nota ex praemissis denuntiationibus, - aut quibuscunque contumeliis, blasphemiis - eidem Bonifacio - illatis - praefato Regi, posteritati suae, - et denuntiatoribus -, nec non et adjutoribus - ex captione, insultu et aggressione praedictis impingi, imponi, vel imputari possent in posterum quoquo modo; hujusmodi calumnias, notas, maculas - totaliter abolemus et tollimus. - Go war bie Bonifacins frensprechende Entscheidung bes Concile (Villani 1X., c. 22 Raynald ann. 1312. no. 15) vorauszusehen. Dagegen wurden aus bem Registrum Bonifacii alle Philipp beleidigende Stellen ausgemerzt (Raynouard monumens hist. relatifs à la condemn. des Chevaliers du Temple p. 190: ein Bergeichniß berfelben b. Raynald ann. 1311 no. 32 st.)

Templer bem herrschstichtigen Konige aufopfern g), ohne baß

g) Bernardus Guido in vita Clementis (Baluz. J. p. 55) erjählt, am 22 Mary 4312 habe ber Dapft in privato consistorio tie Aufhebung des Ordens ausgesprochen, und diefen Spruch in der 2ten Sigung des Concils d. 3ten Apr. verfündet praesente Rege Franciae Philippo cum tribus filiis suis, cui negotium erat cordi (val. Contin. Chron. Guil. de Nangis in d'Achery Spicil. T. III. r. 65). Die Aushebungebulle Ad providam (b. Mansi XXV. p. 389. Rymer-Clarke Vol. II. P. I. p. 167) ift vom 2ten Dai 1312. Sier heißt es: Dudum siguidem ordinem domus militiae templi Hierosolymitani propter magistrum et fratres - variis - infandis - obscoenitatibus, pravitatibus, maculis et labe respersos, - ejusque ordinis statum, habitum atque nomen, - non per modum diffinitivae sententiae, cum cam super hoc secundum inquisitiones et processus super his fiabitos non possemus ferre de jure (naml. mie bieß Contin. Guil. de Nangis 1. c. erffart, cum Ordo ut Ordo non esset adhuc convictus: Die Berbrechen ber Ginzelnen wurden allerdings als erwiesen betrachtet), sed per viam provisionis, seu ordinationis apostolicae, irrefragabili et perpetuo valitura sustulimus sanctione. Ueber bie Guter bes Orbens wird festgesett, ut Ordini hospitalis S. Joannis Hierosolymitani - in perpetuum unirentor: - exceptis bonis - Ordinis - consistentibus in regnis - Castellae, Aragoniae, Portugalliae et Majoricarum regum illustrium (in Ara: gonien erhielt tiefe Guter ber 1307 gestiftete Orden von Mons tefa, in Portugal ber 1319 gestiftete Chriftorben. Daß ber 30= hanniterorden trog großen Gelbaufwandes ben Dapft und Ronia boch nicht in den Besit aller Guter fam, f. Raynouard p. 197. Wilde Bt. 2 S. 63). - Merkwurdig ift es, daß auch nach diefer papfil. Aufhebungebulle bas Conc. Turraconense (10 Aug. 1312 ff.) bie bortigen Templer nach einer vorangegangenen Untersuchung für ichuldlet erflärte, und ihnen Unterhalt anwies (Mansi XXV. p. 516). Bu bedauern ift es, baß bie von Petrus de Marca versprochene herandgabe ber Acten biefes Concils nicht erfolat ift. - Der Grofmeister Jacob v. Molan war zu ewigem Ge= fangnife verurtheile: ba er aber fein Befennenif widerrief, murde

12 Dritte Periode. 26fchn. 4. 3. 1305-1409.

bie Schuld berfelben hinlänglich bewiefen mar h).

er nebst einem andern Ordenshaupte d. 19 Marz 1314 verbrannt (Cont. Chron. de Nangis b. d Achery III. p. 67. Villani VIII., c. 92. Raynouard p. 205 ss.)

h) Schon Zeitgenoffen meinen, bag Philipp aus Sabsucht und un= gerecht ben Orden unterdrückt babe f. Villani VIII, c. 92. Jo. Boccacius († 1375) de casibus vivorum illustrium (f. Bulaei hist. Univ. Paris T. IV. p. 110). Insb. Albericus de Rosate, Jurift um 1350, in f. Dictionarium juris ed. Venet. 1601 s. v. Templo: Templarii erant magnus ordo in Ecclesia, et erant milites strenui b. Mariae. Et destructus fuit ipso tempore Clementis Papae ad procurationem Regis Franciae. Et; sicut audivi ab uno qui fuit examinator causae et testium, destructus fuit contra justitiam. Et mihi retulit, quod ipse Clemens protulit'hoc: Et si non per viam justitiae possit destrui, destruatur tamen per viam expedientiae, ne scandalizetur carus filius noster Rex Franciae. Go behaupten auch noch die Geschichtschreis ber Antoninus Florentinus (+ 1459 b. Raynald ann. 1307 no. 12) 4. Joannes Trithemius († 1517) die Ungerechtigfeit der Berdammung des Ordens: dagegen haben alle frang. Schriftsteller bes 14ten und 15ten Jahrh. und seit bem 15ten Jahrh. lange Beit fast alle Geschichtschreiber die Schuld des Orbens als erwiefen voransgesett. Die neueren Schriftsteller erkennen das Unres gelmäßige in der Procedur an: ihr Urtheil über die Schuld des Ordens ift aber getheilt. Nicolai (Bersuch über die Beschul= bigungen, welche dem Tempelherrnorden gemacht worden. Berlin 1782) fand zuerst in der den Templern vorgeworfenen Idololatrie eine gnostische Geheimlehre, zu welcher in drey Graden des Dr= bens hingeleitet fen, u. erklarte das vorgebl. templerifche Idol Baffometus für βαφή μήτους, ein gnoft. Symbol (diefer Batfometus kommt in den Acten ber Untersuchung in Carcaffone vor b. Dupuy p. 216 Raynouard p. 291: Gouzerand de Montpézat - dit que le chef, qui le recevait, lui montra une idole dorée, ayant la forme d'homme avec de la barbe: ce chef lui déclara, qu'elle était faite in figuram Baffometi. - Raymond Rubei dépose, que celui qui le recevait lui montra un bois où était

Fur biefe Demuthigungen gegen Frankreich ichien fich

peinte figura Baffometi, et illam adoravit osculando sibi pedes, dicens yalla verbum Saracenicum. Baffomet ift im provençalis fchen Mahomet, f. Wilde Bd. 1 G. 366, wie basomairia bie Mojdee f. Abth. 2 g. 56 not x. In einem Berbor in Floreng fagt auch ein Beuge and b. Raynouard p. 295, bie Bruber hatten fich im Cavitel gur Berehrung bes Ropfes mit ben Worten ermuns tert: istud caput vester Deus est, et vester Mahamet). v. Sammer (Mysterium Baphometis revelatum in b. Runbaruben bes Drients Bd. 6 St. 1. Wien 1818) wollte and Bildwerken bie er für tem= plerisch hielt zeigen, daß die Templer Ophiten u. ihr Gobendienft Berehrung der Naturfrafte, bef. ber Erzeugungsfraft gemefen fep. Wilde Geich. des Tempelherrnordens Bb. 1 3. 342 ff. halt die Templerei für einen muhammedanischen Gnofticismus. - Ber= theidiger des Ordens: Berder hifter. Bweifel über Ni= colai's Buch ic. (im beutschen Mercur 1782 Mary ic. mit Bufaten in herdere Werken gur Philog, und Gefch. Carleruher Ausg. Th. 13 S. 266), Munter über bie hauptsächlichsten, gegen ben Tempelorden erhobenen Beschuldigungen (in Senke's Neuem Ma= gazin f. Religionerhilosophie, Eregese u. Kirchengesch. 20. 5 S. 351), Raynouard monumens historiques relatifs à la condemnation des Chevaliers du Temple, Paris 1813, u. teff. spatere Unffate gegen Sammer im Journal des Savans Mars et Avril 1819, Biblioth. universelle T. X p. 327. XI, p. 3, bef. die Note in Michaud hist. des croisades ed. 4. T. 5 p. 572. Die Frage wurde fich leicht burch die Aussagen ber Templer entschei= den, wenn diefelben nur unverdachtig maren. Außerhalb Frant= reich geschahen nur wenige Geständniffe von Rittern, und bieje nicht ohne Tortur, f. Dunter in Senkes N. Magazin Bd. 5 S. 365 Raynouard p. 123. 259, Bilde Bd. 1 S. 325. Die Resultate ber von Philipp in Frankreich veranlagten Berhore konnen wegen der fürchterlichen daben angewendeten Mittel kein Bertrauen haben: die Gefangenen hatten fogar, wie frater vor ber papftl. Commiffion in Paris ausgefagt murde, ihre Geftand: niße mit einander abgerebet, um fic por ber Tortur ju retten (Moldenhamer S. 33). Aber auch die von biefer papfil, ComClemens an auswärtigen Mächten erholen zu wollen. Gegen

miffion verhorten Ritter waren nicht den Ginflugen der Greatu= ren bes Königs entzogen. Bon diesen murden fie g. B. durch ein Schreiben ermahnt, ben dem ihnen guruckgelaffenen Befennt= nife zu verharren, wenn sie nicht verbrannt werden wollten (Moldenhawer S. 62 Raynouard p. 74). Daffelbe murde ihnen noch nachdrucklicher durch die d. 12ten Mai 1310 erfolgen= de Verbrennung von 54 Templern eingeschärft: im Berhore des folgenden Tages erschien vor der Commission ein Ritter in voller Bergweifelung, betheuerte die Unschuld des Ordens, erklarte aber nach dem gestrigen Ereignife sich jum Geständnife aller Unklagen entschlossen zu haben, »ja, wurde es von ihm gefordert, gu »bekennen daß er den herrn ermordet habe« : u. beschwor dann die Commifsion, seine Ausfage den Leuten des Königs zu ver= heimlichen, damit er nicht auch den Feuertod erleide (Dolden= hawer S. 238. Aehnlich der 37te Benge Moldenhamer S. 297 f. Raynouard p. 142). So wie diese Erklarung Auspruch auf hohe moralische Glaubwurdigkeit macht, so die ben jener Gelegenheit von der papftl. Commission dem Provincialconcil von Sens gegebene Berficherung (Moldenh. G. 236. Raynouard p. 99), quia dictus praepositus et multi alii asserebant, quod fratres dicti ordinis, qui obierant, in extremo vitae suae asseruerunt in periculum animarum suarum, se et dictum ordinem falso delatos fuisse de criminibus eis impositis. Dagegen verdic= nen andere Aussagen gegen den Orden nicht mindere Aufmerk= samkeit: fo die des 40ten Bengen Gerhard de Cans, nach welchem dergleichen Unfug nach ben eigentlichen Receptionen von einzelnen Brudern getrieben murde (Moldenhamer S. 304), und auch mit ihm nach feiner Reception getrieben war (Ebent. 6. 315). — So scheint also immer einige Schuld nicht auf dem Orden, fondern auf einzelnen Gliedern gurudzubleiben, wenn diese auch in der Anklage nach gangbaren Regerparallelen gestei= gert ift. Wie ungludlich die Sppothese von gnoftischen Geheim= nißen und Graden im Orden ift, hat herder a. a. D. trefflich gezeigt. Daß bergleichen von den Glerifern des Ordens ausge= gangen fepn fonne, wie Wilde Bd. 1 G. 344 meint, ift wegen

der ftrengen Unterordnung, in welcher biefelben flets im Orben fanden, nicht benebar. Bielleicht tragen folgende Binke gur Lofung des Rathfels ben. Der ichlechte Erfolg ber Rrenginge wurde baufig den magischen Runften ber Sargenen gugefdrieben. Selbst ein Roger Bacon Opus majus ed. Jebb. p. 253 schreibt: Et ideo Tartari procedunt in omnibus per viam astronomiae, ct in praevisione futurorum et in operibus sapientiae. Cujus signum est evidens, quod cum sit gens habens parvos et debiles homines, - jam totam latitudinem mundi prostraverunt. - Similiter Saraceni multum utuntur astronomia, et sciunt sapientes inter eos facere haec opera. - Et nisi ecclesia occurrat per sancta consilia ad impediendum et destruendum opera hujusmodi, aggravabitur intolerabiliter slagellis Christianorum. - Si igitur Christiani scirent haec opera auctoritate papali facienda ad impedienda mala Christianorum, satis esset laudabile, et non solum propter mala repellenda, sed ad promotionem quorumcunque utilium (mehr über ben Glauben biefer Beit an Magie f. in Meiners hift. Bergleichung ber Sitten zc. bes Mittelalters mit benen unfere Jahrh. Bb. 3 G. 182 ff.) Rober gestaltete fich naturlich diefe Auficht ben roben Rittern. Dit welchem Ingrim= me die Tempelherrn die Bergeblichkeit ihrer Anstrengungen in Palastina betrachteten, lehrt bef. die Sirvente des Troubadour le Chevalier du Temple Abth. 2 f. 56 not. x. Chriftus ichien ju schlafen, ber große Banberer Mahomet allein ju regieren: wer alfo Glud und Erfolg feben wollte, mußte von diefem bor: gen. Die geheimen Biffenichaften ber Garacenen fich angueignen, wie Baco es wollte, fehlte es den roben Rittern an Bor: bereitung: aber fle fanden ben benfelben auch einzelne Baubermit= tel u. Talismane, um unverwundbar und fiegreich in ber Schlacht ju fepn, Reichthum, Ehre u. Dacht ju gewinnen u. bgl., beren Gebrauch leicht erlernt war: der Rugen bes Orbens, ben fie icon langft gewöhnt waren felbst bem Intereffe ber Rirche vor: augieben (Abth. 2 f. 72 not. x ff.), beefte bie Schuld. Sofern nun die Rraft biefer Mittel von bofen Geiftern abbing, fo ift es nicht undenkbar, bag biefe roben Ritter fich fur eine Beit von

Streit gerathen war (1308) i), schleuberte er in entsetzlichem Fluche geistlichen Bann mit weltlicher Acht auf bisher unerhörte Weise vermengt (1309) k): und die Republik konnte nur durch Demuthigungen die Lösung von demselben erhalten (1313) 1). Nicht minder anmaßlich benahm er sich gegen den deutschen König Heinrich VII. m). Als dieser junge mus

Christo losmachen zu mussen glaubten, um den Sauber nicht zu lähmen, in der Boraussehung, sich späterhin noch zeitig genug für das heil der Seele mit der Kirche wieder zu versöhnen. Aehnlichen Ursprung hatten vielleicht auch die Keperchen, deren schon Gregor IX. die Johanniter beschuldigte (Abth. 2 §. 72 not. m).

- i) cf. Raynald. ann. 1308 no. 14 ff. Le Bret Staategesch. der Republik Benedig Bd. 1 S. 672 ff.
- k) Raynaldus ann. 1309 no. 6 schamt sich das judiciarium edictum die coenae Dom. consignatum vollständig mitzutheilen, und referirt blos aus demfelben: Ni parerent, sacrorum usu et commercio publico Venetorum omnem ditionem privavit: inussit infamiae notam magistratibus, legum et judiciorum beneficio privatos pronuntiavit, viros ecclesiasticos abire ditione Veneta jussit, exceptis iis, qui baptismalia infantibus, et morituris confe:sionis sacra conferrent. Demum si in coeptis perstarent, praefixo ad veniam poscendam tempore, ducem insignibus ducalibus exuendum, et omnes Venetorum fortunas sisco addicendas, Regumque in eos imploranda arma pronuntiavit, donec Ferrariam ecclesiae restituissent. Dazu noch die Bestimmung (ibid. no. 7) Venetos in servitutem addictos, occupantibus bona direptioni sive in Italia sive in Graecia exposita, und die Aufforderung an Fürsten und Bischofe, die in ihrem Gebiete befindlichen Benetianer zu beranben und zu Sclaven zu machen.
- 1) Raynald ann. 1313 no. 31 ss. Le Bret Bd. 1 G. 707 ff.
- m) Heinrich hatte 1309 Gesandte au den Papst geschieft mit der Bolle macht (Raynald ad h. a. no. 10), devotionem et filialem reverentiam, quam erga vos et sacrosanctam Romanam ecclesiam gerimus, exponendi, nec non praestandi in animam —

C.I. Papsteh.b. 1378. I. Polit. Gefc. J. 96. Clemens V. 17

thige Fürst, indem er auf seinem Römerzuge (1310 ff.) b'e in Italien längst vergessenen kaiserlichen Gerechtsame wieder geltend machte, auch gegen Robert König von Reapel, der ihm sogleich seindselig entgegen getreten war, wie gegen einen Vasallen versuhr n): begnügte sich der Papst nicht blos, seine Lehnsherrlichseit über Sicilien zu behaupten, sondern erlaubte sich, wie zwischen zwen streitenden Vasallen Ruhe stiften zu wollen o). Heinrichs Festigkeit ließ schon einen weit aussehenden Streit erwarten p), als ihn plözlich Gift

nostram debitae vobis et s. Romanae eccles iae sidelitatis, et cujuslibet alterius generis juramentum, et specialiter ad petendum a vobis unctionem, consecrationem et coronam imperii de sacratissimis manibus vestris nobis impendendum etc. Der von densecten in Heinrichs Nahmen geleistete Eid (Raynald t. c. no. 12) erinnert durch seinen Ansang aussallend an die daz mals gewöhnlichen Lehuseide (vergl. Abth. 1. h. 23 not. 1): Nos — vobis sanctissimo Patri — vice et nomine — nostri Regis, et in animam ipsius promittimus, et juramus, — quod nunquam vitam aut membra, neque ipsum honorem quem habetis, sua voluntate, aut suo consensu, aut suo consilio, aut sua exhortatione perdetis; et in Roma nullum placitum aut ordinationem faciet de omnibus, quae ad vos pertinent aut liomanos, sine vestro consilio et consensu etc.

- n) Olenschlagere Staatsgeschichte des Rom. Kaiserthums in der ersten Halfte des 14ten Jahrh S 59 ff.
- o) Clemens schrieb an Heinrich u Robert (Rayna'd ann. 1312 no. 44), quod cum ipsi Reges, einsdem ecclesiae specialissimi illi, sibi juramento sidelitatis et alias multipliciter essent adstricti, ipsius ecclesiae debeant esse promptissimi desensores. Heinrich ließ dagegen in öffentlichen Urfunden erklären, se non sow curquam ad juramentum sidelitatis adstrictum.
- p) Als der papst. Legat Nicolaus Ep. Botrontinensis, der bie bahin den Kaiser begteitet hatte, denselben benm Abschiede ermahnte
  (cf. Ejusd. Henrici iter italieum in Baluzii PP. Aven T. 11.
  p. 1228 und h. Muratori T. 1X p. 933), quad caveret summe
  de occasione quaeumque, per quant Ecclesia Romana haberet

hinwegraffte (24 Aug. 1313) 9): und nun fonnte Clemens

causam ipsum offendendi directe vel indirecte, da antwortete der Kaiser ridendo et quasi me consortans: Sitis consolatus. Nos audivimus consilium nostrorum Clericorum juratorum, utrum desendendo nos Deum offendamus, et utrum teneamur sacere justitiam et delinquentes punire: ex quo Deum non offendimus praedicta saciendo, sed magis offenderemus ipsum contrarium sacientes. Als der Legat ihm ankündigte, im Falle des Eindringens in Meapel Papa excommunicatum vos denuntiadit, et postea procedet ad vestram depositionem, sicut sactum suit de Frederico, qui suit ditior, nobilior, et potentior, et minores rebelles habuit, et plures amicos, tamen sinaliter Ecclesia ipsum destruxit: da erwiderte er: Si Deus pro nobis, nec Dominus Papa, nec Ecclesia destruet nos, ex quo Deum non offendimus. Der Bann ersolgte erst d. 6 Aug. 1313 (Raynald ad h. a. no. 22) wenige Tage vor dem Tode des Kaisers.

g) welches ihm nach dem allgemeinen Gerüchte von dem Dominicaner Bernardus im Abendmale bengebracht war. Die Gesta Balduini Lib. II., c, 17 (in Justi Reuberi Scriptt. Germ, Francof. ad Moen. 1726 fol. p. 831), deren Verfaffer nicht nur Zeitgenoffe mar, fon= bern auch von Balduin Ergb. v. Trier, Bruder des Raifers, mohl unterrichtet fenn konnte, fagen: Henricus ad vesaniam Roberti Siciliae Regis perdomandam versus Neapolim - iter capiendo, et veniens Bonconvent - a quodam Ordinis Praedicatorum religioso Dominici corporis Christi sacramentum devote recipiebat, cujus sodalis ejusdem professionis ablutionem sumendam in calicem fundebat, quem ipse Imperator sidelissime sumebat, et statim postea totius corporis molestiam sentiebat. Postea sui prudentissimi intelligentes Medici ipsum nulla insirmitate alia quam intoxicationis, materia graviter laborare, sibi indicarunt, devotissime supplicarunt, quod hanc intoxicationis materiam siperet eos per inferendum sibi vomitum radicitus revocare. Quihus fertur respondisse: malo migrando ad Dominum diem claudere extremum, quam generare scandalum in sacrum Dominicum et detrimentum Christianorum. Mehrere Bengniffe find ge= sammelt ben Martin Dieffenbach de vero mortis genere, ex quo

bie neue Lehre von einer papstlichen Oberherrlichkeit über bas Kaiserthum in fenerlichen Bullen aussprechen r), ohne bas sich augenblicklicher Widerspruch dagegen erhob.

Henricus VII. Imp. obiit. Francof. 1685. 4. Der Dominicanersorden suchte sich von dieser Schmach besonders durch ein Zeugeist zu bestrezen, welches er sich 1346 von Johannes Kg. v. Böhmen, dem Sohne Heinrichs, ausstellen ließ (in Baluzii miscellan. lib. I p. 162). Eine weitläusige Apologie für deuselben in Martene et Durand Ampliss. Collectio I. VI. p. 376 ss.

r) Buerst hob er die von Seinrich gegen Robert ausgesprochene Acht durch die Bulle Pastoralis (Clementin. Lib. II. Tit. II. c. 2) auf. nicht blos weil der König als noster et Ecclesiae Romanae notoric subditus homoque ligius et vasallus dem Raifer nicht un= terworfen fen, fondern auch tam ex superioritate, quam ad Imperium non est dubium nos habere, quam ex potestate, in qua, vacante Imperio; Imperatori succedimus, et pililominus ex illins plenitudine potestatis, quam Christus - nobis - in persona b. Petri concessit. Die benden fühnen Behauptungen wurden als: bald in zwen eigenen Bullen noch mehr geltend gemacht. Die Erfte Clementin. Lib. II. Tit. 9: Romani Principes - Romano Pontifici, a quo approbationem personae, ad Imperialis celsitudinis apicem assumendae, nec non unctionem, consecrationem, et Imperii coronam accipiunt, sua submittere capita non reputarunt indignum, seque illi, et eidem Ecclesiae, quae a Graecis Imperium transtulit in Germanos, et a qua ad certos corum Principes jus et potestas eligendi Regem, in Imperatorem postmodum promovendum, pervenit (biefe Anficht feit Innocentius III. Abth. 2 6. 54 not. m), adstringere vinculo juramenti. Da nun Beinrich gelaugnet habe, bag biefes juramentum ein jur. fidelitatis fen : nos, - ne quis in Romanum assumptus Principem, vel in posterum assumendus, an juramenta hujusmodi - fidelitatis existant, in dubitationem deducere andeat, vel super his contrarium adstrucre veritati: auctoritate Apostolica de fratrum nostrorum consilio declaramus, illa juramenta praedicta fidelitatis existere. Die Andere dd. 11. Id. Mart. 1314 16. Raynald, ad h. a. no. 2, ad Robertum liegem Sicil. Nos, ad quos Romani 6. 97.

Johannes XXII (7 Aug. 1316-4 Dec. 1334).

Nach einer lange unterbrochenen und fturmischen Wahl a) wurde Johannes XXII Papft, welcher trog feines fruberen Bersprechens ebenfalls in Avignon blieb b). Abhangig von Franfreich, und übermuthig gegen bas Raiferthum, wie fein Borganger, fand er alsbald in ber zwischen Ludwig von

vacantis Imperii Regnum pertinere dignoscitur, attendentes, quam avide Italiae partes, praesertim quae ad Imperium ipsum pertinent, rectorem exigant, - 'Te de fratrum nostrorum consilio in partibus ipsis - vicarium in temporalibus usque ad Sedis Apostolicae beneplacitum constituimus generalem etc.

a) val. d. Zeitgenoffen Joannes Canonicus s. Victoris in vita Joannis XXII. (Baluzii PP. Aven. I. p. 113): Cardinales apud Carpentras, ut de pastore providerent Ecclesiae, convenerunt. Sed essusa est contentio super principes, nec poterant concordare. Italici talem eligere intendebant, qui ad Romanam sedem curiam revocarct. Quod Cardinales Gascones facere formidabant: quia cam sui de Gasconia Italicis multas injurias irrogassent, certi erant, quod si in manibus Romanorum inciderent, aequipollentiam sustinerent. Fuerunt ergo din in tali discordia, licet inclusi multa incommoda sustinerent, quia cibaria corum subtrahebantur, et domns éorum desuper dissipatae. Tandem haec Wascones non ferentes ignem in palatio posuerunt, per quem combusta est pars maxima civitatis. - Et sic dispersi Cardinales. Nach ber Epist. encyclica ber ital. Cardinale (b. Baluz. II, p. 286) wurden viele ihrer Leute getodtet u. fie felbst konnten nur durch Flucht ihr Leben retten. Die Wahlhandlung begann endlich durch frang. Vermittlung wieder in Epon-

b) Quinta vita Jo. XXII (Baluz. I, p. 178): in sua electione juravit se nunquam ascensurum equum vel mulum, nisi iret Romain. Quod et servavit, quia navigio ivit usque ad Avinionem et pedes ascendit palatium, de quo postea nisi intrando Ecclesiam majorem, quae contigua palatio est, non exivit.

Bapern und Friedrich von Desterreich zwistigen Raiserwahl c) eine gunstige Gelegenheit, die neu erdachte papstliche Oberherrlichkeit über das Raiserthum geltend zu machen. Dem Kampfe der beyden Kronbewerber sah er ruhigzu, um während dieser Zeit als anmaßlicher Neicheverweser, besonders in Italien, und offenbar im französischen Interesse, berrschen zu können d. 2118 aber darauf Ludwig seinen

c) Ueker die folgenden Streitigkeiten Ludwigs mit den Papsten s.

Jo. Georg Herwart ab Hohenburg (bair. Geheimerrath) Ludovlens IV. Imp. desensus, Bzovius injuriarum postulatus. Monachii.

III Partes. 1618—19. 4. Chr. Gewold (bair. Hofrath) desensio Ludov. IV. Imp. ratione electionis contra Bzovium. Ingolst. 1618.

4. Joh. Day. v. Olenschlager's erlänterte Staatsgesch. des Röm. Kanserthums in der ersten Hästite des 14ten Jahrh. samt einem Urkundenbuche. Franks. a. M. 1755. 4. S. 80 ff. H. Isich of ke's baierische Geschichten Bd. 2 (Marau 1815) S. 108 ff. Conr. Mannert Kaiser Ludwig IV, eine gekrönte Preisschrift Landschut 1812. Jos. Schlett Biographie von Kaiser Ludwig dem Baier. Sulzbach 1822.

d) Bulle v. 31 Marg 1317 (b. Raynald ad h. a. no. 27 u. in b. Extravaz. Jo. XXII. Tit. 5.) In nostram - deductum est notitiam, quod, licet de jure sit liquidum, et ab olim fuerit iuconcusse servatum, quod vacante Imperio, - cum in illo ad saecularem judicem nequeat haberi recursus, ad Summum Poutificem, cui in persona b. Petri terreni simul et caelestis Imperii jura Deus ipse commisit, Imperii p-aedicti jurisdictio, regimen et dispositio devolvantur, et ea, tempore durante issius vacationis Imperii per se vel alium seu alics exercuisse noicitur in Imperio memorato; nonnulli tamen in Italiae partibus - vicariatus seu alterius cujuscumque nomen officii, quod Imperatore vivente ex ipsius commissione gerebant, - post decessua ipsius absque nostra - licentia retinere sibi - praesumpserunt. - Quia igitur error, cui non resistitur, approbari videtur; nos volentes nostris et ecclesiae sponsae nostrae juribus et honoribus in hac parte prospicere, - nec non periculis animarum hujusmodi retinentium - nomina - salubriter occurrere cupt-

Gegner gefangen genommen hatte (Schlacht b. Ampfing od. b. Deubloorf d. '28 Sept. 1322) e), rügte Johannes 'es' flreng, daß sich derselbe vor erfolgter papstlicher Bestätigung als römischer König benehme f), und als dagegen Ludwig

entes; praesentium auctoritate monemus sub excommunicationis poena omnes et singulos, - quatenus de cactero a denominatione hujusmodi, - necnon usu, potestate et exercitio supradictis prorsus abstineant. - Alioquin in omnes et singulos - excommunicationis in singulares personas, et in terras et loca ipsorum - interdicti sententias - publice promulgamus etc. Ueber den Rampf gegen Matthäus Disconte, kaiserl. Bicarius in Mais land, der zwar diesen Titel ablegte, aber als Capitaneus dieselbe Macht beybehielt, f. Villani IX, c. 85 ss. Als Robert Rg. v. Sicilien ihm nicht gewachsen war, wurde Philipp von Valois. jum zwenten Dicarius ernaunt (Raynald 1320 no. 10), Matthaus aber für einen Reber erklärt, cum illi ecclesiae auctoritas sacrorumque religio ludibrio esset (ib. no. 13). Während diefer . Un= ruhen vertheidigte der große Dante Alighieri (+ 1321) in f. Monarchia (cd. in Schardii de jurisdict. imperiali variorum auctorum scripta Basil. 1566. fol.) die kaifert. Rechte gegen die papfil. Anmaßungen (vgl. Bartolus unten not. i). — Bersuche tes Pap= stes, auch in Deutschland als Reichsverweser einzugreifen f. b. Dlenschlager S. 102.

- e) vgl. 3schoffe a. a. D. S. 148.
- f) Bulle v. 8ten Oct. 1323 (Processus primus contra Lud.) b-Raynald adeh. a. no. 30, vollständiger b. Herwart P. I. p. 194 n. in Martene et Durand thes. nov. anecdot. T. II. p. 644: Ludovicus a nobis, ad quem suae electionis ac personae ipsius examinatio, approbatio, ac admissio, repulsio quoque et reprobatio noscitur pertinere, electione praedicta nequaquam admissa; nec ejus approbata persona, Romanorum Regni nomen sibi et titulum Regium usurpavit; quamvis priusquam alteratrius eorum per sedem Apostolicam suisset approbata vel reprobata persona, neutri electorum ipsorum assumere licuit nomen et titulum praelibatum: cum nec interim Romanorum Reges existant, sed in Reges electi. Idem ctiam Ludovicus —

ad administrationem jurium Regni et Imperii praedictorum, in gravem Dei offensam et contemptum, ac manifestam injuriam Romanae Ecclesiae matris suae, ad quam ejusdem vacationis tempore Imperii regimen, sicut et inpraesentiarum vacat, pertinere dignoscitur, necnon et plurimorum scandalum et rei turbationem ac laesionem publicae, ac suae animae detrimentum prosilire, seque illi immiscere irreverenter ac indebite praesumpsit hactenus et praesumit. - Ejusdem insuper Ecclesiae Romanae hostibus, sicut Galeacio de Vicecomitibus (Galeage Dis: conte Sohn u. Nachfolger bes Matthaus) et eins fratribus, quamvis sint de crimine haeresis - condemnati, - se exhibere fautorem et desensorem - non est veritus nec veretur. Nos itaque - praesatum Ludovicum - praesentium tenore monemus, eidem sub virtute sanctae obedientiae, ac excommunicationis poena, quam ipsum, nisi cum effectu hujusmodi monitioni nostrae paruerit, incurrere volumus ipso facto, auctoritate Apostolica nihilominus injungentes, ut infra trium mensium spatium, a data praesentium computandum, - ab administratione, fautoria et defensione praedictis prorsus abstineat ac desistat; quodque gesta per eum post praesumptum ab eo titulum memoratum circa praemissa, quatenus processere de facto (cum do jure non teneant, velut ab ipso, cui jus faciendi non competebat nec competit), attentata, curet infra praedictum terminum, quantum patietur possibilitas, realiter revocare. Dann Befehl an alle Angehörige des Reichs sub poenis excommunicationis in personas, et interdicti in terras corum, necnon privationis privilegiorum quorumcunque Apostolicorum et Imperialium, ac seudorum, quae ab Ecclesia vel Imperio obtinent, Ludwigen weder Gehorfam noch Unterftubung gu leiften. Endlich: Ut autem hujusmodi processus noster ad ipsius Ludovici - notitiam deducatur, chartas sive membranas processum continentes eundem in Ecclesia Avenionensi appendi vel assigi ostiis seu superliminaribus ejusdem Ecclesiae faciemus, quae processum ipsum suo quasi sonoro praeconio et patulo indicio piublicabunt; ut idem Ludovicus et alii, quos processus ipse contingit, nullum possint excusationem praetendere, quod ad eos non perveneils: - cum non sit verilimile, quoud ipsos remanere incognitum, -

24 Dritte Periode. Abschn. 4. 23. 1305-1409.

feine Burde von der Bahl der Churfurften ableitete g),

quod tam patenter omnibus publicatur. Man bemerke, diese neue Publicationsweise.

g) Protestation Ludwigs vor Rotar u. Bengen in Rarnberg b. 16 Drc. 1323 (b. Herwart I, p. 248, in Dienichlagers Urfunbenb. S. 84). - Nos circumcincti stola justitiae, et amicti pallio veritatis, in hac parte facti et juris conscii, clare respondemus, - quod hactenus a tempore, cujus non est memoria, circa electos Romanorum Reges et Principes sic est de jure et consuctudine observatum, - quod Romanus Rex co solum, quod electus est a Principibus Electoribus - omnibus vel majori numero eorundem, et coronatus corona Regia in solitis locis et consuetis, Rex est, - ac jura Regni libere administrat. - Nec concedimus, ita simpliciter, ut proponitur, ad Sedem Apostolicam examinationem, admissionem et approbationem electionis et personae nostrae, [aut] repulsionem et reprobationem pertinere, sicut asserit. Sed si, quod non credimus, pertineret, hoc unum demum sibi locum vendicare forte posset, si per querelam, vel per viam supplicationis, appellationis vel provocationis, vel alio modo ad ipsam Sedem fuisset devolutum ipsum negotium vel deductum; quae locum non obtinent in praesenti: vel si forte, petitis per nos infulis Imperialibus vel denominatione nostra, ex causis legitimis jure scriptis, quas ad nos locum non credimus habuisse, personam nostram contigisset exigente justitia refutari. Denominatio quippe personae vel electionis admissio habitae subsequenter nobis non jus, nomen vel titulum tribuissent, quae jam ex ipsa electione sortiti sumus, sed ca potius detexissent, approbassent et latius commendassent. - Quod vero adjunxit, nos Galeazio de Vicecomitibus et ejus fratribus de haeresi condemnatis - defensionem exhibuisse, penitus nihil scimus. Nam si dicti Galeazius et fratres soi sunt de haeresi condemnati, no-Dis non innotuit. - Imo quem favorem aut desensionem eis exhibuimus, et quomodo sint yel fuerint rebelles Ecclesiae, non videnus; aperte conjicimus, et per effectum opéris cognoscimus, nonnullos rebelles nominari Ecclesiae, qui per sidem devotionis suae molientibus contra statum et jura Imperii renituntur. -

sprach ber Feindselige die Ercommunication über ihn aus (21 Mars 1324) h).

Sed - nos astringimus et offerimus - legitime probaturos, quod ipse est dissimulator, defensor et fautor haereticae pravitatis ejus, quae totam s. Ecclesiam inficit et conturbat, et a confessione retrahit poenitentes. - Nam cum ad ipsius summi Pontificis audientiam gravibus et frequentibus Archiepiscoporum, Episcoporum - querimoniis sit deductum - contra - Fratres Minores -, quod ipsi sint secretae confessionis proditores, et peterctur ab eo, ut hoc - emendaret; ipse tanquam tergiversando, dissimulando et celando morbum hujusmodi - curare - non curavit, dictis fratribus in hac parte s. Romanae Ecclesiae et fidei catholicae inimicis constituens se fautorem. Ceterum ipse contra divinae dispositionis ordinationem, per quam in firmamento Ecclesiae militantis duo magna luminaria Deus fecit, Pontificalem videlicet auctoritatem et Imperatoriam Majestatem, illud ut pracesset diei, spiritualia disponendo, alterum ut pracesset nocti, temporalia judicando, manifeste nititur luminaris alterius, potestatis scilicet radios saecularis suffocare: unde in consusionem et errorem sancta reponetur Ecclesia, causabuntur haereses, ingerentur lites, suscitabuntur scandala, et Ecclesia Romana, carens praeposito advocato, resistere non poterit insurgentibus ex adverso. Nos igitur, - sentiens, nos et jura 1mperii et nostra, sanctam professionem catholicam, sanctam Romanam Ecclesiam ex praedictis processibus - graviter et enormiter - aggravatos esse; - a processibus dicti Pontificis manifeste iniquis - sanctam Sedem Apostolicam - appellamus. -Cum vero propter praemissos articulos - opus sit convocatione concilii generalis, instanter et cum omni devotione ipsum, quam primum commode poterit, ad locum communem et aptum petimus congregari.

h) Der Processus secundus v. 9 Jan. 1324 (in Martene et Durand thes. anecd. T. 11. p. 047) enthält nur eine Bestätigung des Ersten, u. eine Bertängerung der Frist auf 2 Monate. Processus tertius v. 21 Marz 1324 (b. Martene l. c. p. 652 Olens schager a. a. D. S. 90): Nos adhuc volentes cum codem

So begann das unersättliche Papstthum wiederum den Kampf gegen das Kaiserthum, um durch nen erdachte Nechte der deutschen Krone ihren letten Glanz zu rauben, und einen der besten deutschen Kaiser zu vernichten. Die öffentliche Meinung, sonst die gefährlichste Berbündete des Papstthums, war indeß, besonders anfangs, mehr gegen als für den ungerechten Angreiser. Die Juristen waren natürliche Bersbündete des Kaisers i), selbst nicht alle Canonisten vermogten

electo uti potius mansuetudine quam rigore - per infra scriptum modum duximus ordinandum, videlicet quod ad publicationem sententiae excommunicationis, - in qua idem electus propter suam in praedictis inobedientiam et contemtum incidisse dignoscitur, procedentes, ab aliarum poenarum publicatione, in quassimiliter incidit, supersedeamus ad praesens. Dann wird Lud= migen sub poena privationis omnis juris, si quod sibi ex sua electione - quoquomodo competit, aufgegeben, binnen dren Monas ten zu gehorchen: ac insuper infra dictum terminum per se vel procuratorem - compareat coram nobis, super dictis excessibus, - definitivam sententiam et beneplacitum, quantum officium nostrum patitur, auditurus, ac alias facturus et recepturus quod justitia snadebit. Gegen feine Uniganger werden die im erften Processe porfommenden Drohungen wiederholt. Et licet contra civitates, communitates, universitates, et singulares personas alias, quae in praedictis vel circa ea forsitan deliquerint, - ad debitam impositionem poenarum propter hoc fuisset merito procedendum, tamen de apostolicae sedis gratia adhuc providimus expectandum. Die welche aber von jest an fortführen, Ludwigen, Gehorsam od. Unterftubung zu leiften, sollten ipso facto in Er= communication oder Interdict verfallen, von denen nur der Papft fofen konne.

i) Die Lehre von der Universalmonarchie des Kaisers (f. Abth. 2 g. 54 not. c) war jeht so ausgebildet, daß Heinrich VII. selbst in einem 1312 in Pisa erlassenen Gesehe (Extravagantes, quas nonnulli XI Collationem appellant Tit. I hinter dem Cod. Justin.) sich so ausdrückt: divina praccepta, quidus judetur, quod omnis anima Romanorum, Principi sit subjecta. Der große Jurist Bar-

tolus de Saxoferrato (in Bologna + 1356) beweiset in f. Comm. super secund. Partem ff. novi (in Dig. lib. XLIX Tit. 15 de captiv. et de postlim. 1. 24) weitlauftig dieje Universalmonarchie, 11. schließt: si quis diceret, dominum Imperatorem non esse dominum et monarcham totius orbis, esset haereticus: quia diceret contra determinationem ecclesiae (val. Abth. 2 f. 59 not. fl) et contra textum s. Evangelii, dum dicit: Exivit edictum a Caesare Augusto, ut describeretur universus orbis, ut habes Luc. II vel. III cap, et ita etiam recognovit Christus Imperatorem ut Dominum. Aber vgl. ad Dig. lib. XLVIII. Tit, 17 de requir. reis l. 1 6. 2 Praesides: Dantes - in uno libro, quem fecit, qui vocatur monarchia - disputavit tres quaestiones, quarum una suit, an imperium dependeat ab ecclesia, et tenuit, quod nou: sed post mortem suam quasi propter hoc fuit damnatus de hacresi: Nam ecclesia tenet, quod imperium dependeat ab ecclesia pulcherrimis rationibus, quas omitto, tenendo istud, quod imperium dependeat ab ecclesia. Characteristisch ift das folgende über die Frage ob Beinrich VII. Roberten habe citiren fonnen, und uber die Bulle Pastoralis (6. 96 not. r): Cynus (Lehrer des Bartolus + 1341) disputavit istam quaestionem Senis, et dicit, quod ista citatio potest fieri. -Sed ad illam decretalem dicit ipse: non potest dari responsum in pace, sed pertranseat cum aliis erroribus Canonistarum Ita dicit ipse. Ego consuevi tenere illam decretalem, tamquam existens in terris ecclesiae, dicens cam esse veram de jurc. Nam etc. Go läßt der papftliche Jurift die Universalmonar= die des Raifers von dem Papfte abhangen, wie Bonifacine VIII (Albericus de Rosate (aus Bergamo + 1354). In f. Lectura super Cod. macht er zwar ad Cod. lib. I T. 1 l. 1 no. 7 febr vernünftige Ginmen= tungen gegen bie behauptete Universalmonarchie bes Raifers, er= flart tann aber ad l. 7 G. Gloriosissimo no 6: Quidquid ergo dicatur, credo potestates esse distinctas, ut unus praesit in spiritualibus sc. Papa, alter in temporalibus. Um weitlauftigften verbreitet er fich über bas Berhaltnift ber papftl n. faifert. Macht ad Cod, lib. VII. Tit. 39 De gurdriennii praescriptione l. 3. Bene a Zenone. Sier merfmurdige Erinnerungen and alter Beit, 1. 3. o maes clerier et ecclesiae antiquitus suberant Imperatori.

- Eodem modo posset dici de electione Papae, nam olim eligebatur per Imperatorem. - Et ista forte privilegia perdidit imperium de facto potius quam de jure, propter longam vacationem ejusdem et potentiam et prudentiam summorum pontisicum et alierum praesidentium Romanae Ecclesiae. Endlich : Nunc illam duram et subtilem quaestionem aggredior, utrum Imperator ex sola electione concordi vel a majori parte facta dicatur verus Imperator, et omnimodam administrationem et potestatem habeat circa privilegia concedenda et omnia alia, an vero indigeat confirmatione, unctione, examinatione; coronatione Papae. Naddem er weitlauftig die Grunde dafur u. dagegen entwickelt bat, fahrt er fort: Quid ergo in tanta jurium Doctorum et glossarum varietate tenebimus? Dominus Oldradus (de Ponte, Advocatus Consistorialis, u. von Johannes XXII viel gebraucht + 1320) sequebatur opinionem; quod administrare non posset. - In eadem opinione fuit Ostiensis (Henricus Card. Ostiensis, Canonist um 1260) n. a. Canonisten. Contrariam opinionem tenuit Jacobus de Arena (im Auf. des 14ten Sahrh, prof. juris in Padua), qui hanc quaestionem publice disputavit, et cujus disputationem inseruit hic Cynus (Jurift in Bologna u. Perugia + 1341), qui eandem opinionem clare hic sequitur. Eandem opinionem sequitur Guilelmus Naso, - qui dicit quod eligendo confirmatur, sicut Dominus Papa, - quia sacerdotium et imperium parum discrepant. - Et tenet, quod privilegia per eum concessa valeant etiam si cassaretur ejus electio. Hanc etiam opinionem sequitur Innocentius (IV, der Comm. in Decretales Pontisicum geschrieben hatte) d. c. Venerabilem (Decr. Greg. I, 6, 34) in glossa art. quod sicut potest, ubi haec verba ponit: Credimus tamen, quod, si Imperator coronam in loco debito recipere non possit, nihilominus auctoritate ministrandi ab archiepiscopo Coloniensi posset recipere, vel sua auctoritate. quam habet ex electione. Haec ibi. Et hanc opinionem veriorem puto per jura et rationes ad hoc adductas, et maxime auctoritate dicti Domini Innocentii et aliorum hoc tenentium. Alias sequeretur maxima absurditas, quod cum Imperium et Imperatores fuerint ante Papam, - et multi ctiam tempore Papae fuerunt non confirmati nec coronati ab eo, immo eligebant

den fühn sich erweiternden papstlichen Ausprüchen zu folgen k). Das Rechtsgefühl des deutschen Volkes 1) entschied sich um so leichter für Ludwig, da es immer klarer wurde, daß der Papst auch in dieser Sache von französischem Einfluß geleiztet werde: noch mehr wirkte aber auf die Volksstimmung der Makel der Regeren, welchen die vom Papste verfolgten und benm Kaiser Schuß suchenden strengen Minoriten auf jenen war-

Papam, ut praedictum est, videretur, quod gesta per eos non valuissent, et sic leges civiles et multa subverterentur. Hanc etiam opinionem sequitur quidam magister Joannes Parisiensis (Ahth. 1 §. 59 not. kk) et Dantes de Florentia (vien not. d). — De hoc fuit magna concertatio tempore Joannis XXII. et successoris sui Benedicti XII. inter eos et Dominum Ludovicum de Bavaria, electum in Imperatorem. Et me existente tunc in Romana curia, audivi magnos praelatos et etiam laicos utrosque jurisperitos in hanc opinionem inclinare tamquam veriorem. — Praesidentes Romanae ecclesiae eorum astuta et sagaci prudentia secundum temporum varietatem sua variaverunt statuta, modo Imperium sublimando modo paulatim deprimendo de tempore in tempus: sed considerato initio cujuslibet puto potestates suisse distinctas, et si quaelibet suisset contenta suis limitibus, et una alteram coadjuvasset, sicut sacere tenentur, puto, quod pax esset in universo orbe. —

- k) Hermannus Januensis, um 1348, in der Fortsehung von Martini Minoritae Flores temp. (in Eccardi corpus hist. medii aevi T. I. p. 1638): Papa auno 1323 Ludovicum excommunicavit etc. Isti processus a quibusdam stricte servabantur; a multis vero quasi invalidi nihil curabantur, quia Bononiae et Parisius, ut dicitur, examinati a Doctoribus Theologiae et utriusque juris judicabantur penitus nil valere. cs. Albericus a Rosate not. i.
- 1) Wie rein daffelbe für Ludwig sprach, zeigt sich darin, daß es selbst in Form von Offenbarungen hervortrat. So erschien der Margaretha Ebner, Nonne im Marienkloster ben Dillingen, das Jesuskind, u. sagte: wich will ihn nimmer verlassen, denn wer hat Lieb zu mir, das entbeut ihm-« s. Jo. Heumanni opnseula p. 340.

fen m). Die für den Kaiser setzt auftretenden Schriftsteller, der kaiserl. Leibarzt Marsilius von Padua († nach 1342).
und Johannes v. Jandun († nach 1338) n), welche,

m) nämlich wegen seiner 1323 erlassenen Entscheidung, haereticum esse, pertinaciter assirmare, Christum ejusque Apostolos in speciali non habuisse aliqua, nec in communi etiam, s. unten in d. Gesch. der Franciscaner.

n) Nach Albert. Mussatus in Lud. Bav. (Murat. X, p. 773) waren Ludwigs Rathgeber, quorum consiliis potissimum fruebatur, Marsilius de Raymundinis, civis Paduanus plebejus, philosophiae gnarus et ore disertus (nach der gewöhnlichen Unnahme f 1328, er wird aber noch in Ludov. ep. ad Bened. XII. b. Raynald ann. 1336 no. 36 unter den Lebenden genannt u. es ift fein Grund da, die 1342 erschienene Schrift de jurisdict. imp. in causis matrim. f. unten f. 98 not. s ihm abzusprechen), et Ubertinus de Casali-Januensis Monachus, vir similiter astutus et ingeniosus (f. Abth. 2 6.70 not. n). Außer diesen waren es noch Johannes de Janduno (falfcht. de Gandavo, od. v. Gent genannt, f. Oudin. comm. de Scriptt. eccl. ant. T. III, p. 883) und Ulrich Sangenor (Mag. Ulricus de Augusta) Beheimschreiber bes Rai= fere. - In diefe Beit fällt die von Marfilius und Johannes ge= meinschaftlich ausgearbeitete Hauptschrift: Defensor pacis (in Goldast Monarchia T. II. p. 154); bes Marsiling de translatione Imperii tract. (ibid. p. 147) und des Johannes tract. ile potestate Ecclesiastica (Ms. bibl. Colbert. f. Oudin. 1. c. p. 884). - Der Defensor pacis, in 3 Dictiones s. Partes getheilt, han: belt im ersten Theile v. d. Ursprunge u. d. 3weck des Staates, im zwenten v. d. Berhältnife der weltlichen u. priefterl. Macht, n. giebt im dritten 41 Conclusiones aus dem Borherigen. cf. Concl. I: Solam divinam s. canonicam scripturam, et ad ipsam per necessitatem sequentem quamcumque ipsius interpretationem, ex communi concilio sidelium factam, veram esse et ad aeternam beatitudinem consequendam necesse credere, si alicui debite proponatur. II. Legis divinae dubias definire sententias solum generale concilium sidelium - debere, nullumque aliud partiale collegium aut personam singularem; cujuscunque con-

weit über die leeren Formeln der Juristen hinausgehend, unerhort fuhne Behauptungen aussprachen, machten bas

ditionis existat, jam dictae determinationis auctoritatem habere. III. Ad observanda praecepta divinae legis poena vel supplicio temporali - nemo Evangelica scriptura compelli praecipitur. IV. Solius novae legis divinae praecepta, vel ad ipsa per necessitatem sequentia, et quae secundum rectam rationem sieri aut omitti convenit, propter aeternam salutem necesse servari, antiquae vero legis nequaquam omnia. V. In divinis novae legis praeceptis aut prohibitis neminem mortalem dispensare posse: permissa vero prohibere, obligando ad culpam aut poenam pro statu praesentis saeculi vel venturi, solum posse generale concilium, ant fidelem legislatorem humanum. VI, Legislatorem humanum solam civium universitatem esse, aut valentiorem illius partem. VII. Decretales vel Decreta Romanorum aut aliorum quorumlibet pontisienm, communiter aut divisim, absque concessione legislatoris humani constituta, neminem obligare poena vel supplicio temporali. VIII. In humanis legibus solum legislatorem vel illius auctoritate alterum dispensare posse. X. Cujuslibet principatus aut alterius officii per electionem instituendi, praecipue vim coactivam habentis, electionem a solius legislatoris expressa voluntate pendere. XV, Super omnem singularem personam mortalem, cujuscunque conditionis existat, atque collegium laicorum ac clericorum, auctoritate legislatoris solummodo principem jurisdictionem tam realem quam personalem coactivam habere. XVI. Excommunicare quenquam, aut divinorum officia interdicere absque sidelis legislatoris auctoritate nulli Episcopo vel sacerdoti aut ipsorum collegio licere. XVII. Omnes Episcopos aequalis auctoritatis esse immediate per Christum, neque secundum legem divinam convinci posse in spiritualibus aut temporalibus pracesse invicem vel subesse, XVIII. Auctoritate divina, legislatoris bumani fidelis interveniente consensu seu concessione, sie alios Episcoj os communiter aut divisim excommunicare posse Romanum Episcopum, et in ipsum auctoritatem aliam exercere, quemadmodum e converso. MA. Conjugia divina lege, nova praesertim, prohibita per mortalem neminem

Volk mehr mistrauisch gegen die kaiferliche Sache als dersels ben geneigt: ihr Verdienst war es, den Gelehrten ihrer und

dispensari posse; humana vero lege prohibita ad solius legislatoris vel per ipsum principantis auctoritatem pertinere. XXI. Ad Ecclesiasticos ordines promovendos, ipsorumque sufficientiam judicare judicio coactivo, ad solum legislatorem fidelem spectare, ac sine ipsius auctoritate quenquam promovere ad hoc cuiquam sacerdoti vel Episcopo non licere. XXII. Numerum Ecclesiarum sive templorum, ac incipsis ministrare debentium sacerdotum, diaconorum, et reliquorum officialium ad solum principantem secundum leges fidelium pertinet mensurare. XXVII. Ecclesiasticis temporalibus, expleta sacerdotum et aliorum Evangelii ministrorum, et his quae ad cultum divinum pertinent ac impotentum pauperum necessitate, licite ac secundum legem divinam pro communibus seu publicis utilitatibus aut defensionibus uti posse legislatorem humanum totaliter et in parte. Generale concilium aut partiale sacerdotum et Episcoporum ac reliquorum fidelium per coactivam potestatem congregare, 'ad sidelem legislatorem aut ejus auctoritate principantem in communitatibus fidelium tantummodo pertinere, nec in aliter congregato determinata vim aut robur habere. Gin allaemeines Concil foll allein nach Concl. XXXII. firchl. Metropolen errich: ten u. aufheben, u. nach Concl. XXXV. Beilige canoniffren, fo auch Concl. XXXVI: Episcopis aut Presbyteris aliisque templorum ministris si uxores interdicere convenit, reliqua quoque circa Ecclesiasticum ritum, per generale solum fidelium concilium id statui et ordinari; et illud solum collegium, aut personam in hoc cum praedictis dispensare posse, cui data fuerit ejus auctoritas per concilium supra dictum. Concl. XXXVII. A judicio coactivo, Episcopo vel sacerdoti concesso, semper ad legislatorem contendentem liceat appellare, vel ad ejus auctoritate principantem. Concl. XL. Legislatorem fidelem, aut ejus auctoritate principantem in subjecta sibi provincia compellere posse tam Episcopos quam reliquos evangelicos ministros, quibus de sufficientia victus et tegumenti provisum est, ad divina officia celebranda et sacramenta ecclesiastica ministranda.

E.I. Papstth.b. 1378. I. Polit. Gesch. S. 97. 30h. XXII. 33

ber folgenden Zeiten fruchtbaren Stoff jum Rachdenken nie,

Merkwurdig find die biffor. Erlauterungen über ben Urfprung ber Dierarchie, cf. P. II. c. 15 p. 239: Haec nomina Presbyter et Episcopus in primitiva ecclesia fuerunt synonyma, quamvis a diversis proprietatibus eidem imposita fuerint. Nam Presbyter ab actate nomen impositum est, quasi senior; Episcopus vero a dignitate sen cura super alios, quasi superintendens. Beweise aus hieroupmus. Phil. 1, 1 u. f. w. f. Bd. 1 g. 29 not. a. --Post hace autem Apostolorum tempora numero sacerdotum notabiliter aucto ad scandalum et schisma evitandum elegerunt sacerdotes unum ex ipsis, qui alios dirigeret et ordinaret, quantum ad ecclesiasticum officium et servitium exercendum et oblata distribuendum, ac reliqua disponendum convenientiori modo, ne istud quelibet pro libito faciente oeconomia et servitium templorum turbaretur propter affectionum diversitates. Ilic siquidem electus - ex posteriorum consuetudine retinuit sibi soli nomen Episcopi, quasi superintendentis. - Verum jam dicta electio seu institutio per hominem - nihil amplioris meriti essentialis seu sacerdotalis auctoritatis - tribuit, sed solum ordinationis oeconomicae in domo Dei seu templo potestatem quandam, alios sacerdotes - ordinandi et regulandi, quomodo Priori datur potestas in monachos. - Et ideo secundum veritatem et intentionem Hieronymi non aliud est Episcopus quam archipresbyter. Cap. 16 beweiset, Apostolorum neminem ad alios habuisse praceminentiam auf Luc. 22, 19. Jo. 20, 21. 22. Gal. 2, 6-9. Nullam ergo potestatem, eoque minus coactivam jurisdictionem habuit Petrus a Deo immediate super apostolos reliquos, neque instituendi eos in officio sacerdotali, neque segregandi cos seu mittendi ad officium praedicationis, nisi quod hoc sane concedi potest, ipsum suisse priorem aliis aetate vel officio fortasse secundum tempus, anit Apostolorum electione, qui enm propterea reverebantur merito, quamvis hanc electionem ex scriptura nemo convincere possit. Signum autem, verum esse quod diximus, est, quoniam b. Petrum nullam sibi assumpsisse singulariter auctoritatem supra reliquos apostolos invenimus ex scriptura, sed magis cum ipsis aequalitatem servasse. Sum Be:

bergelegt zu haben. Ruglicher als sie wurden bem Raiser

weise Act. XV. - Sicut Petrus Antiochiae legitur electus in Episcopum per fidelium multitudinem, aliorum Apostolorum confirmatione non indigens, sic et Apostolorum reliqui praesuerunt in aliis provinciis absque Petri scientia, institutione, vel consecratione aliqua: fuerant enim per Christum consecrati sufficienter. Propter quod similiter opinandum, horum Apostolorum successores non indiguisse aliqua confirmatione successorum Petri: quinimo multi successores aliorum Apostolorum fuerunt electi et instituti Episcopi rite, ipsorumque provincias sancte rexerunt absque alia institutione vel confirmatione de ipsis facta per successores Petri. Et extitit hoc sic legitime observatum usque quasi ad tempora Constantini Imp. - Quod si tamen b. Petrus a quibusdam sanctorum princeps Apostolorum scribatur, dictum est large ac improprie sumendo vocabulum principis. - Cujus rei exemplum conveniens sumi potest ex principantibus saeculi, qui nec praesunt sibi invicem aliqua potestate, ut Comites ejusdem regni; - cum tamen quandoque inter alios unus aut plures caeteris honoratiores habeantur. - Quod si tamen Apostoli b. Petrum tanquam sibi Episcopum elegissent; - non tamen ex hoc sequeretur, quod ipsius successores in Romana sede vel alia, si alibi fuit Episcopus, hanc prioritatem habeant super aliorum successores, nisi a reliquorum successoribus eligerentur ad hoc: majoris enim virtutis fuerunt aliqui successores aliorum quibusdam successoribus Petri. - Rursum cur magis conveniret hoc successoribus ejus in sede Romana, quam in Antiochena vel Hierosolymitana vel alia, si Episcopus in pluribus extitisset? Amplius quilibet Episcopus quantum ad intrinsecam dignitatem - indifferenter successor est cujuslibet Apostoli, et ejusdem meriti sive perfectionis quantum ad dignitatem praedictam sive characterem, quoniam omnes hunc habent eundem ab uno efficiente - Christo, non ab eo qui manus imposuit. - Amplius propter manuum impositionem Romanus Episcopus non est aut dici debet singulariter b. Petri successor, quoniam Romanum Episcopum esse convenit, cui non imposuit manus b. Petrus, nec mediate nec immediate: nec rursum propter sedem sive loci

C.I. Papstth.b. 1378. I Polit. Gesch. S. 97. Joh. XXII. 35 vielleicht die ihnen entgegentretenden Bertheidiger des Pap.

determinationem, primum quidem, quia nulsus Apostolorum lege divina determinatus fuit omnino ad populum aliquem vel locum, nam Matthaei ultimo dictum est omnibus: Euntes ergo docete omnes gentes: amplius quoniam b. Petrus prius legitur Antiochiac fuisse quam Romae etc. - Jam dictis autem audiri desuctis mirabilius est, quia desuetum amplius et inopinabile fortassis videbitur, si non falsnm: quod ex certo scripturae testimonio convinci potest, Romanos Episcopos magis esse successores, quantum ad provinciam et gentem, Apostoli Pauli quam Petri. - Cum per scripturam constet evidenter, Paulum Romae fuisse biennio, et ibidem omnes suscepisse gentiles converti volentes, - constat ipsum fuisse Romanum Episcopum specialiter. - De beato vero Petro - dico per scripturam sacram convinci non posse, ipsum Romanum Episcopum, et quod amplius est, ipsum unquam Romae fuisse. - Sed per scripturam sacram indubitanter tenendum, b. Paulum fuisse Romanum Episcopum, et si quis alter cum ipso Romae fuerit, tamen Paulum singulariter et principaliter - fuisse Rom. Episcopum, b. vero Petrum Antiochiae, ut apparet ad Gal. II: Romae vero non contradico, sed verisimiliter teneo, ipsum in hoc non praevenisse Paulum, sed potius e converso. - Cap. 18 p. 251. Unde Romanus Episcopus et Ecclesia - super caeteros sibi quendam primatum assumpsit. - Nemo Episcoporum per omne tempus illud (bis Constantin) in alios Episcopos coactivam jurisdictionem exercuit. Quamvis tamen aliarum provinciarum Episcopi plures, in quibus dubitabant, tam de scriptura sacra, quam de ritu ecclesiastico, non audentes se publice congregare, consuluerunt Episcopum et Ecclesiam sidelium existentem Romae, propter majorem ibidem forte sidelium multitudinem et magis peritiorem, eo quod studia scientiarum omnium tunc multum Romae vigebant. - Unde etiam provinciarum aliarum fideles, sufficientia personarum carentes, ad ipsorum ecclesias gubernandas ab episcopo et Ecclesia Romana fidelium postulabant personas sibi ad episcopatum praesiciendas, eo quod Ecclesia sidelium Romae personis talibus, ut jam diximus, amplius abundabat. Episcopi vero

. .

ftes, ber Augustinermonch Augustinus Triumphus aus

et Ecclesia Romanorum sic requisiti - charitative atque fraterne subveniebant in his; - ordinationes, quas super ecclesiasticum ritum sibi fecerant, aliis communicando provinciis, et quandoque etiam in aliis provinciis contentionem aut schisma fidelium inter se audientes charitative monendo. Haec autem aliarum provinciarum ecclesiae grate suscipiebant. - Hoc etiam modo vel consimili quasi suscepit a Graecis Romanus populus gratuite non coacte leges quasdam vocatas decem tabularum. Ex jam dicta vero quasi consuetudinaria prioritate, aliarum Ecclesiarum consensu spontaneo, Romanorum Episcopi - auctoritatem quandam decreta - constituendi super universalem Ecclesiam - sumpserunt usque ad tempora Constantini. - Constantinus vero - primus fuit Imperator, qui sidem Christi, ministerio b. Sylvestri tunc Papae Romani patenter adeptus est, ct - Ecclesiae Romanae ac ipsius Episcopo tribuisse videtur auctoritates et potestates super alios Episcopos et Ecclesias omnes. - Cap. 22 p. 268: Post tempora vero Constantini I. et praecipue imperiali sede vacante hanc sibi deberi prioritatem quandoque lege divina, quandoque vero concessione principum suis epistolis expresserunt Rom. Episcopi quidam. - Hanc etiam extendentes auctoritatem in omnes Episcopos et ecclesias, populos et singulares personas, ad sententiam excommunicationis et interdicti divinorum officiorum - in supradictos fideles ferendum. - Sic etiam suis epistolis expresserunt, sibi convenire temporalium omnium ecclesiasticorum dispensationem. - Quibus etiam moderniores excessibus non contenti suis expresserunt Epistolis sive' Decretis, auctoritatem sive jurisdictionem coactivam supremam super omnes mundi principatus - sibi lege divina deberi; - propter quod etiam ad suam auctoritatem pertinere dicunt, omnia mundi regna et principatus conferre ac auferre licite posse regibus - ipsorum mandata transgredientibus, quamvis impia sint secundum veritatem et illicita sacpe. Hoc autem inter caeteros Romanos Episcopos - octavus Bonifacius in tantum expressit et asseruit, ut hanc Romanis Episcopis deberi potestatem decrevent ab omnibus credendum et confitendum esse de

pecessitate salutis aeternae (Abth. 2 f. 59 not. aa). Cujus sententiam assecuti sunt successores ejus Clemens V. et - Joannes, - quamvis hoc solum, explicite videantur dicere de solo imperio Romanorum. Quod quia id asserunt innisi titulo supradicto, plenitudinis videlicet sibi datae potestatis a Christo, indubium est, potestatem hanc sive auctoritatem, si qua talis ex hoc sibi conveniat, omnia mundi regna et principatus ex aequo respicere. Cap: 26 p. 281 über den Urfprung der papftl. Unma: fungen über bas Raiferthum: Voluerunt Romanorum principum quidam citra tempora Constantini electionem de se factam amicabiliter signare Romanis Pontificibus, ut - per Pontificum intercessionem ampliorem bevedictionem et gratiam ad suum gubernandum imperium obtinerent : eodemque aut consimili quasi modo - Romanorum quidam Imperatores diadema regium imponi sibi secerunt per Romanos Pontifices: quam siquidem impositionem Pontifici Romano plus auctoritatis tribuere super Rom. Principem, quam Remensi archiepiscopo super regem Francorum, quis dicet? Non enim conferunt hujusmodi solemnitates auctoritatem, sed habitam vel collatam significant. Ex hac quidem igitur reverentia sic sponte per Romanos principes exhibita, quaerentes sarpius quae sua non sunt, Episcopi Romani induxerunt consuetudinem et abusum verius, propter principum simplicitatem, non modo dicam ignaviam, laudationem electae Jersonae ac benedictionem, quam super illam mittebant, vocaliter aut in scriptis vocare confirmationem electionis praedictae. Nec attendentibus olim Romanis Principibus, quae sub hac appellationis figura praejudicialis latebat intentio, sie ipsam successive subinduxerunt latenter, nune vero patenter, Romani Pontifices, ut nullus quantumcunque convenienter electus in Romanorum Regem Rex vocari debeat, neque Regis Romanorum auctoritatem habeat aut exerceat, nisi per Romanum Episcopum fuerit approbatus. - Non esset hoc alind quam Romanum solvere principatum, et principis creationem perpetuo prohihere. -Quid ergo aliud sibi tribuit auctoritatis principum electio, quam nominationem, ex quo ipsorum determinatio ab unius solius alterius voluntate dependet? Tantam nempe septem tonsores aut lipri possent Romano Regi auctoritatem tribucre.

Ancona († 1328) 0), und ber Franciscaner Alvarus

o) Summa de potestate ecclesiastica ad Joh. P. XXII. (ed. Aug. Vind. 1473. Romae 1582. Die vor mir liegende ift Colon. 1475. fol.) in III Partes und 112 Quaestiones getheilt. Qu. 1 art. 1: Sola potestas Papae est immediate a Deo. - Habet omnem potestatem saecularem judicare et deponere, si non bona est. -Et si inveniatur, quandoque aliquos Imperatores dedisse aliqua temporalia summis Pontificibus, sicut Constantinus dedit Sylvestro: hoc non est intelligendum, quod suum est, sed restituerunt, quod injuste et tyrannice ablatum est (cf. Qu. 43 Art. 3). - Omnis potestas Imperatorum et Regum est subdelegata respectu potestatis Papae. Qu. 18 art. 1: Major est jurisdictio Papae quam cujuslibet angeli. - Papae totius mundi jurisdictio et cura commissa est, - quod super coelum et terram jurisdictionem accepit. Qu. 22 art. 3: Magis tenentur laici subditi obedire Papae, quam Imperatori vel Regi. - Tota machina mundialis non est nisi unus principatus: - princeps autem totius principatus mundi est ipse Christus, cujus Papa vicarius existit juxta illud Dan. VII. - Si aliud mandat Papa, et aliud Imperator, obediendum est Papae et non Imperatori. Qu. 23 art. 1: Pagani jure sunt sub Papae obedientia. - Vicarius Christi est Papa, unde nullus potest se subtrahere ab ejus obedientia de jure, sicut nullus potest de jure se subtrahere ab obedientia Dei. Qu. 35 art. 1: Papa per se ipsum Imperatorem potest eligere. - Imperator est minister Papae eo ipso quod est minister Dei. - Est autem principaliter agentis, eligere ministros et instrumenta ad suum finem. - Unde puto, quod Papa, qui universos fideles in praesenti ecclesia ad pacem habet ordinare, et ad supernaturalem finem consequendum dirigere et destinare, justa et rationabili causa existente per se ipsum possit Imperatorem eligere: ut propter eligentium negligentiam et discordiam, aut propter electi bonitatem et condecentiam, vel propter populi Christiani pacis providentiam, seu propter coërcendum haereticorum, paganorum et schismaticorum potentiam et audaciam. Posse enim Papae fulcitum debet esse veritate, justitia et aequitate: non enim potest adversus veritatem sed pro veritate, ut

dicit Apostolus II ad Cor. ult. - Art. 3. Sicut a sede Apostolica potestas eligendi Imperatorem Electoribus est concessa, ita a praedicta sede potest eis auferri. Art. 6. Papa potest Imperatorem facere per haereditariam successionem sicut per electionem. - Qu. XXXVII Art. 3: Auctoritate Papae Imperium a Romanis est ad Graecos translatum. - Constantinus hujusmodi translationem fecit auctoritate summi Pontificis, qui tanquam vicarius Dei silii coelestis Imperatoris jurisdictionem habet universalem super omnia regna et imperia. - Propter imperium ad Graccos post tempus Constantini translatum, ecclesia ibi potestate et dignitate multum vigebat. Et ideo quatuor concilia fuerunt ibi celebrata, quibus Imperatores sic se subjecerunt, quatenus per summum Pontificem approbarentur. Art. 4. Auctoritate Papae Imperium est translatum a Graecis ad Germanos' Art. 5. Auctoritate Papae Imperium potest a Germanis trausferri ad alios. - XXIII Qu. 4 c. Displicet auctoritate Augustini dicitur, quod Ecclesia per incrementa temporum semper majori potestate utitur. Si ergo Ecclesia quandoque fecit hujusmodi translationem, multo fortius nunc potest facere. - Conditio Imperatoris a tempore Constantini multipliciter variata est. Nam tempore dicti Constantini Imp. eligebantur. - Qui modus servatus est usque ad tempora Michaelis Imp. et Caroli M. Postea institutio Imperii processit per successionem ad tertiam generationem puta usque ad tertium Ottonem, qui fuit nepos primi et silius silii. De istis enim non invenitur socta electio, sed sola provisio per summum Pontificem. - Gregorius V. convocatis Principibus Almaniae ordinavit electores Imperatoris officiales ipsius imperialis curiae. Qualitercunque tamen institutio Imperii sit variata: nulli tamen dubium esse debet, quin summus Pontisex - Imperatorem possit eligere, quemcunque et undeeunque sibi placet in auxilium et desensionem Ecclesiae. Qu. XXXVIII Art. 1: Per Papam Imperator electus debet consirmari. - Ad illum pertinct immediate Imperatoris confirmatio, ad quem pertinet Imperii immediata jurisdictio. Postquam enim Constantinus cessit Imperio occidentali nulla sibi reservatione facta - plenum jus totius Imperii est acquisitum summis Pontificibus, non solum superioris dominationis, verum etiam immediatae administrationis, ut ex ipsis tota dependeat imperialis jurisdictio, quantum ad electionem et quantum ad confirmationem: ita ut ex tune nullus de jure poterit se intromittere de regimine occidentalis Imperii absque expressa auctoritate et mandato sedis Apostolicae, nisi usurpative et tyrannice, sicut fecit Julianus Apostata et multi alii. Art. 4: Papae Imperator electus debet sidem jurare. - Imperator assumitur in defensorem et protectorem Ecclesiae, potissime in partibus Italiae et in occidentalibus regionibus, in quibus Ecclesia non solum temporalium habet universalem jurisdictionem, sicut in toto orbe noscitur habere, verum etiam habet mediante ministro, quem elegit, immediatam administrationem. Talis ergo minister in tribus tenetur Ecclesiae fidelitatem servare: primo in ipsius Ecclesiae exaltatione, ut per rebelles et infideles Ecclesia non deprimatur, sed potius illis expugnatis juxta posse suum supra caudelabrum ponatur; secundo in Ecclesiae pastoris et rectoris defensione -; tertio in temporalium. per Constantinum concessorum Ecclésiae conservatione, ut in talibus non praetendat aliquam immediatam jurisdictionem, sed solum immediatam administrationem. Et ista tria ponuntur in juramento fidelitatis, quod ipse Imperator summo Pontifici praestare tenetur. XXXIX Art. 1: Imperator per solam electionem non potest administrare, nisi benesicium consirmationis recipiat. Qu. XL Art 1; Papa potest Imperatorem deponere, Art. 4. Imperatoris subditos a juramento fidelitatis absolvere. Qu. XLI Art. 1. Ad Papam spectat Imperatoris electionem examinare. Qu. XLIV Art. 1: Absque Papae auctoritate Imperator non potest leges condere. - Omnis justa lex (quae secundum Augustinum si justa non est; non est lex) dependet a lege divina. - Illo ergo jure lex imperialis dependet ab auctoritate Papae, quo jure dependet a lege divina, cujus ipse Papa est vicarius et minister, potissime cum secundum Dionysium lex divinitatis hoc habeat, ut ejus influentia non transeat ad inferiora nisi per media. Medius autem inter Deum et populum Christianum est ipse Papa, unde nulla lex Populo Christiano est danda, nisi ipsius Papae auctoritate: sient nec aliqua lex fuit data populo Israelitico nisi mediante Moyse. Art, 4. Papa potest sua auctoritate leges Imperiales corrigere. Qu. XLV Art. 2: Papae subjicinntur omnes Keges, quantum ad temporalium recognitionem. - Dicentes, Papam, Vicarium Christi, in toto orbe dominium habere solum super spiritualia, non autem super temporalia, similes sunt consiliariis Regis Syriae, qui dixerunt III. Reg. 20: Dii montium sunt dii eorum etc. Sic hodie mali consiliarii adulatione pestifera seducunt Reges et Principes terrac, dicentes: dii montium, puta spiritualium donorum, sunt summi Pontifices, sed non sunt dii convallium, quia temporalium bonorum nullum habent dominium: ideo in campestribus et in potentia bonorum temporaralium pugnemus contra eos et obtinebimus. Sed quid dicit eis divina sententia, audiamus: quia dixerunt, inquit, Syri, deus montium est dominus, non deus vallium, dabo omnem multitudinem hanc in manu vestra, et scietis, quia ego sum Dominus. Qu. XLVI Art. 2 Papa potest omnes Reges cum subest causa deponere. Art. 3. Papa potest in quolibet regno regem instituere. - Sicut Deus est factor omnium regnorum et provisor, sic Papa vice Dei est omnium regnorum provisor. Unde cum cousa rationalibilis subest, in quolibet regno potest Regem instituere, sive sit causa ipsius Regis nequitia, ut dictum est supra de Rege Francorum, sive ipsins populi fraudulenta malitia, ut si in Regis mortem conspirarent, vel eum ejicerent, - vel quocunque alio modo causa justa et rationabilis subest, ad Papam spectaret, illi regno de Rege providere. Qu. LXI Art. 3. Papa non potest aliquos eximere a se ipso in temporalibus. - Apostolus II ad Tim. 2 dicit: Deus fidelis est, et seipsum negare non potest. Negaret autem seipsum, si eximeret aliquos a suo dominio temporali vel spirituali, quia tunc negaret, se esse dominum omnium tam temporalium quam spiritualium. Cum igitur Papa verus vicarius Dei sit, si aliquos eximeret a seipso in jurisdictione temporalium vel spiritualium, negaret, quod non esset verus Dei vicarius, et talis negatio in errorem Manichaeorum ipsum induceret, ponentium, ab alio principio spiritualia et ab alio temporalia esse producta. Unde non est dubium, quod si pro tali veritate testificanda Papa pateretur, verus Christi martyr esset censendus. Auf ben Ginmand: consuctudo servanda est, et longo tempore approbata pro lege tenenda est, ut jurisconsultus dicit. Sed ab antiqua consuctudine Pelagius († nach 1340) p), welche burch jener Ruhnheit erhitt bas neu gebildete papstliche Staatsrecht in seiner abgeschmacktesten Folgerichtigfeit fed und übermuthig ents mickelten.

fuit observatum in ecclesia Gallicana, quod Praelati Franciae non recognoscunt temporalia a Papa sed a Rege, et ipse similiter Rex a nullo temporalia recognoscit, erwidert er: consuctudo veritati et rationi contraria, quanto diuturnior tanto perniciosior et periculosior, nec consuetudo sed abusio dicenda est. Non enim dixit Christus, ut dicit Gregorius: Ego sum consuetudo, sed: ego sum veritas. - Si vero potentia regalis vel imperialis allegatur, videatur, ut dicit Aug. quod factum sit de Nabuchodonosor, quomodo a regno depositus est et inter bestias connumeratus est, donec recognosceret, Deum coeli esse dominum universorum. Qu. LXXIII Art. 3: Papa alicui potest concedere decimas Laicorum. - Jus naturale propria facit communia in necessitate, jus vero divinum ex caritate, et jus civile ex reipublicae utilitate. Planum est autem, quod Papa est omnis juris interpres et ordinator, tamquam architector in tota ecclesiastica hierarchia vice Christi, unde quolibet jure potest, cum subest causa rationabilis, decimas laicorum non solum subditorum, verum etiam Regum, Principum et Dominorum recipere et concedere pro ecclesiae utilitate, ac eos, si nolucrint dare, compellere.

p) Sein Werk de planctu ecclesiae libb. II (ed. Ulmac. 1474. Venet. 1560 fol.) 1330 in Avignon ausgearbeitet, u. 1340 von dem Berf. damals Bisch. v. Silves in Portugal, revidirt, stimmt in den Grundfätzen ganz mit dem des August. Triumphus überein. cf. lib. 1, c. 13: quod jurisdictionem habet universalem in toto mundo Papa nedum in spiritualibus, sed temporalibus, licet executionem gladii temporalis et jurisdictionem per filium suum legitimum Imperatorem, quum fuerit, tanquam per advocatum et defensorem ecclesiae, et per alios reges et mundi principes; et in patrimonio s. Petri et in regno Siciliae, quod est regnum Ecclesiae et patrimonium, — et in aliis terris Ecclesiae eam per suos rectores debeat exercere, - Quum animae corporibus

## E.I. Papstth.b.1378. I. Polit. Gesch. J. 97. Joh. XXII. 43

Unter diesen Verhältnisen brachte weder die papstliche Excommunication, welcher Ludwig sogleich eine Appellation an ein allgemeines Concilium q) entgegengesetzte, noch das alsdann über Ludwigs getreue Unterthanen ausgesprochene

sunt pretiosiores, et spiritualia temporalibus digniora; - cui ergo commissae sunt animae et spiritualia, multo potius res sunt et corpora committenda. - Temporalia accessoria sunt ad spiritum, Matth. 16: haec omnia scil. temporalia adiicientur vobis: sed accessoria naturam habent principale sequendi. werden nun gegen Raifer Ludwig , hier nur Bavarus schismaticus genannt, die papftl. Unmagungen vertheidigt. Dann: Cap. 33: Quod Papa non tenetur se purgare de aliqua infamia, a quibuscunque exorta, bonis vel malis, si non vult. Cap. 34: Quod in hac vita, etiamsi injuriam vel injustitiam facit Papa alicui, non habet judicem super se, nec tenetur eligere judices vel arbitros. Cap. 36: Quod antea fuit ecclesia, quam Imperium. Endlich rudt er Cap. 60 bie Bulle Unam sanctam ein: Ad complementum autem papalis potestatis plenariae, et gladii utriusque pertinentis ad eum, licet diversimode, pono Extravagantem Domini Papae Bonifacii VIII, quae istam determinat quaestionem cujus talis tenor est etc. Cap. 68 gegen die neuen Schismatici, insbes. gegen ben haeresiarcha novellus Marsilius Padovanus.

q) dd. Sachsenhausen im Upr. ed. May 1324 (ed. Baluz. Vitae PP. Aven. T. II. p. 478): Nos Ludovicus Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus proponimus contra Johannem, qui se dicit Papam XXII, quod inimicus sit pacis, et intendit ad discordias et scandala suscitanda. — Nam publice dicere dicitur, quod quando inter Reges mundi et Principes est discordia, tunc Papa est verus Papa, et timetur. — Maxime autem dicere dicitur, quod discordia Alamanniae — salus est et pax Romani Pontificis et Ecclesiae. Unde eum multiplicarentur in Alamania, occasione diversarum electionum, caedes, — et sanguinis effusiones, proh dolor, innocentium; nunquam unam litteram vel qualemcunque nuntium misit ad obviandum praedictis periculis atque malis, cum tamen multos haberet in partibus Alamanniae exactores et collectores pecuniarum pro ipso, quibus hoc com-

Interdict r) die gewünschte Wirkung in Deutschland hervor s).

mittere sine aliquo suo ouere potuisset, si voluisset, vel sibi de hoc cura aliqua fuisset, ostendens se per hoc facere contra doctrinam et vitam et exemplum Christi, cujus vicarium se mentitur et dicit. Nachdem das Recht des Raifers und die ungegrundeten Anmagungen und das unrechtliche Verfahren des Papftes nachgemiesen find, folgt eine weitläuftige und febr heftige Wi= derlegung der papftl. Behauptung, Christum et Apostolos habuisse bona temporalia in-communi eo modo, quo alia collegia habent, quod dictum est notorie haereticum, et profanum et contra evangelii sacrum textum, welche offenbar aus der Feder eines verfolgten Minoriten gefloffen ift. Bulent: ad generale Concilium, quod instanter et cum instantia repetita in loco tuto nobis et nostris convocari petimus, et ad verum legitimum futurum. summum Pontificem, et ad sanctam matrem Ecclesiam et Apostolicam Sedem, et ad alium vel ad-alios, ad quem vel ad, quos fuerit appellandum, provocamus et appellamus.

- r) Processus quartus v. 11 Jul. 1324 in Martene et Durand thes. Anecd. T. II p. 660: (Ludovicum) reputamus et declaramus merito contumacem, - omni jure, si quod sibi ex electione suacompetere seu competiisse poterat, a Domino privatum denuntiamus, - de benignitate sedis Apostolicae - supersedentes adpraescus a poenis aliis, quibus excessus praedicti ipsum reddiderunt obnoxi un. - Personas ceclesiasticas, - quae contra mandata nostra Ludovico praefato tamquam Regi - paruerunt vel 'adhaeserunt quomodolibet, - declaramus poenas suspensionis ab officio, ac excommunicationis sententias - incurrisse. Civitates autem, communitates, - ac singulares personas illarum, quae in praedictis - deliquerunt, - declaramus, civitates -interdicti, singulares vero personas excommunicationis sententiis subjacere. Dann wird Ludwigen sub poenis excommunicationis ac privationis seudorum, quae ab Ecclesia Romana vel aliis seu Imperio obtinet, verboten, ne deinceps se Regem Romanorum vel electum intitulet, und ihm der 1te Oct. ale petemtorischer Termin bestimmt, um fich vor dem Papfte zu verantworten.
- s) um so weniger, da der Papft offenbar bie Raifer= Krone an

Des Papstes Zorn stieg, als sich Ludwig sogar mit Frieds rich verschnte (Marz 4325) t): und als der Letztere troz aller Aufforderungen zum Gegentheile u) das gegebene Wort

Carln IV. v. Frankr. zu bringen suchte, cf. Albert. Argentin. Chron. p. 123: Convenerant autem Francus et Lupoldus (Bruz der des gesaugenen Triedrichs) in Bare, ubi multa, et praesertim contra Ludovicum tractaverunt, Papa eis annuente. Convenerunt et principes ecclesiastici, nuncii Papae et Franci, ac Lupoldus in Rens prope Consluentiam, ac — diu tractaverunt de Franco in Imperatorem promovendo. Sed per fratrem Berchtoldum de Bucheck, Commendatorem domus Teutonicorum in Consluentia, fratrem domini Matthiae Moguntinensis Archiepiscopi, principaliter extitit impeditum: de quo eum secretariis Papae Joan. Decanus Moguntinensis detulit, quod ipsum post mortem Matthiae Moguntini ab ipsius fratris Berchtoldi provisione retraxit.

- t) den Vertrag f. b. Gewold p. 89 u. Dlenschlager Urkundens buch S. 129. Friedrich entsagte dem Reiche, und verpflichtete sich Ludwigen zu helfen pwider allermeniglich, swie sie genannt »senn, Pfassen und Lapen, und mit nahmen wider den, der sich »Babit nennet, dieweil er wider den Chünig und das Riche ist.«
- u) Der Papst schrieb an Friedrich dd. 4 May 1325 (b. Raynald ad h. a. no. 2): Sane quia multorum habet opinio, quod in relaxatione hujusmodi ad multa Deo infesta, tibique inexpedientia et Rei periculosa publicae Te promissionibus, juramentis ac poenis duxeris astringendum: nos super hoc de salubri providere remedio cupientes ea ex officio nostro cassa et irrita, et nulla esse penitus declaramus; Tibique nihilominus in virtute sanctae obedientiae ac sub excommunicationis poena districtius inhibentes, ne ad ejusdem Ludovici Rebellis et excommunicati quoquo modo redire carcerem, aut sibi obedire praesumas. Er erflärte auch die Friedrichen aus seiner Wahl zukommenden Rechte sür wiederhergestellt (Raynald I. c. no. 5): dennech aber sehr er heimtich in seinem Streben sort, Carty IV. Rg. v. Frausreich die Kaisersrone zu verschassen. Er schrieb an denselben dd. 30 Jul. 1325 (I. c. no. 6): res sie sunt dispositae,

redlich lösete. Und nun rächte sich der vorgebliche Statthalter Christi dadurch, daß er die Mark Brandenburg, mit welcher Ludwig seinen Sohn furz vorher belehnt hatte v), durch ihre Grenznachbarn, besonders durch die heidnischen Litthauer, verwüsten ließ w).

ut regium possit ad prius desiderium adimpleri. — Tepiditas Regia multum negotio obfuit, quia et nos reddit et reddidit tepidos et morosos. — Excutiat circumspectio Regia quaeso hunc torporem, et operetur, dum ad hoc intendat, dum dies est.

v) Die 1323 geschehene Belehnung (f. Urkunden in Ludewig (Reliqu. Mss. T. II. p. 262 ss. T. X. p. 642 ss.) erklärte der Papst für ungültig, u. befahl jeht den Brandenburgern in virtute sanctae obedientiae, u. ben Strafe des Bannes u. Interdicts, ihrem neuen Fürsten den Gehorsam zu versagen (Raynald ann. 1325 no. 8).

w) Jo. Vitoduranus im Thesaur. hist. Helv. p. 32: De Johanne Papa exsecrabile factum fidelibus in perpetuum displicibile praecedentibus subnecto. Quotiens ego hoc recogito et in mente revolvo, flere mihi potius, quam aliquid dicere, fore censeo: nam timor et tremor et rigor me quodammodo concutiunt et tenebrae contegunt. Nam in quibusdam Christianitatis, ut fertur, extremitatibus, Teutonicis cruciferis diffuse dominantibus, Paganorum truculentam rabiem eos contingentium coërcentibus et refraenantibus, ne per suas invasiones et incursiones pestiferas fidelium terris, quantum gliscunt, nocere possint, Dominus Papa in mandatis districtissime dedit, quatenus ipsos per terram suam liberum transitum habere sinerent, ut in vindictam et injuriam Imperatoris ad terram filii sui demoliendam, vocatam Brandeburg, accessum habere possent. Qui jussioni Papali contraire pertimescentes, inviti cum ejulatu, ut ita dicam, amarissimo Paganis transitum pro suo libitu indulserunt. (Quidam V. all. . A. 333 ajunt, Papam haec demandasse Regi Graagogiae, et quia sibi in hoc paruit, Regem eum fecit, qui ante Dux unus Poloniae fuit). Qui venientes ad terram praenominatam immanissima scelera auditu horribilia commiserunt. Armati enim in multitudine incredibili ex insperato ad terram memoratam supervenerunt bestiali mente, indomito ac agresti more ipsam vastantes, nec in Ludwig sicherte indes sein Ansehen in Deutschland so weit, daß er daran denken konnte, den Papst au seiner empfinds lichsten Stelle, in Italien, anzugreisen (1327). Bergeblich schritt Iohannes zu dem fünften Proces x); das Ketzergesschrey der Minoriten stumpste seine geistlichen Waffen, Ludwig durchzog siegreich Oberitalien y), und empfing während der Papst gegen ihn einen Kreuzzug verkünden ließ z), in

hoc eis suffecit, quin etiam mulieres certatim temerarent coitu nesario, ipsis quoque mamillas absciderunt, Ecclesias diruerunt, Altaria destruxerunt, corpus Christi in scriniis super aris reconditum sustulerunt, et sibi lanceas suas insixerunt, blasphemando dicentes: Ecce Deus Christianorum in nullo se desendere valens.

x) Processus quintus v. 3 Apr. 1327 in Martene thes. T. II. p. 671: - declaramus ipsum Ludovicum privatum feudis omnibus, quae - a Romana Ecclesia, vel Ecclesiis aliis, seu ab Imperio obtinebat, et specialiter Ducatu Bavariae, - exponendis vel concedendis catholicis, si, prout, et quando, ac quibus, vel de quibus sedes apostolica duxerit ordinandum, principalis Domini jure salvo: - Vasallos quoque ipsius a juramento sidelitatis expressius nuntiantes cos absolutos. Et quia excommunicatus pro fautoria haereticorum excommunicationis sententiam sustinuit per biennium et ultra animo indurato, idcirco declaramus praesatum Ludovicum sore manisestum haereticorum sautorem, ipsumque poenas omnes a canonibus inflictas talibus incurrisse (f. Abth. 2 f. 87 not. q. vgl. unten f. 98 not. cc). - Bugleich wurden dd. 9 Apr. 1327 (1. c. p. 692) mehrere Unhanger Lud= wige, inebef. Marfiline n. Johannes de Janduno, namentlich ercommunicirt. Ausführlich murden diese Benden aber für Reger erklart und ihre Lehren verdammt b. 23 Det. 1328 (1. c. p. 704).

y) cf. Villani X, c. 15 ss. Albert. Mussati Ludov. Bavarus b. Muratori X p. 770 ss.

z) dd. 21 Jan. 1328 in Martene thes. II. p. 716 ss. Omnibus vere poenitentibus et confessis, qui dictum Ludovicum ejusque

Rom die Raiserkrone (17 Jan. 1328), sprach über Johannes bas Absetzungsurtheil aus aa), und ernannte einen Francis

complices — expugnabunt, et super hoc per annum — laborabunt, Ecclesiae sequendo vexillum, tam clericis quam laicis, — illam concedimus veniam peccatorum, quae concedi — proficiscentibus in terrae sanctae subsidium consuevit, et in retributione justorum salutis aeternae pollicemur augmentum. Eos autem, qui non per annum integrum, sed per ipsius anni partem in hujusmodi Dei servitio laborabunt, juxta qualitatem laboris et devotionis affectum participes esse volumus indulgentiae supradictae.

aa) 18 Apr. 1328. f. Villani X, c. 68. Ludovici IV Imp. processus contra Jo. XXII in Baluzii vitae PP. Aven. II, p. 512: Ludovicus Dei gratia Romanorum Imp. et semper Augustus ad perpetuam rei memoriam. Gloriosus Deus in sublimi - sacerdotium et imperium independenter principians et conservans, ut hoc quidem divina exerceat, illud autem ut humanis praesideat, - nos Ludovicum IV Komanorum Imperatorem - in principem super hereditatem suam inunxit, ut de manibus inimicorum suum populum liberemus. Eapropter ex imperialis celsitudinis debito excessus enormes Jacobi de Caturco, qui nunc se Papam Johannem XXII licet mendaciter asserere non veretur, dissimulatione diuturniori nullatenus sufferre valentes - celeri cursu in Italiam venimus ad sedem nostram praecipuam, Romam videlicet, properantes. Dann werden die Bergeben des Pauftes aufgezählt, Simonie, Berhenung zu Empornugen (Ex quibus profecto evidenter agnoscimus, sacrum Imperium - per hunc mysticum Antichristum, qui se Papam nominat, si quod absit effrenis ejus rabies ultra procederet, irreparabiliter exterminari), Berwuftung Brandenburgs durch Beiden , bef. Anmagung ber bochften weltl. Macht gegen die Lehre Chriffi (cui etiam Decretistae asserunt, dicentes, Papam' non habere utramque jurisdictionem), Entfernung von Rom. Quapropter cum hic pracvaricator nefarius divinae dispositionis ordinem sacerdotio et imperio praestitum publice impugnaverit, statu sui vicariatus abutens enormiter, dum gladio sanguinis uti praecepit pro gladio

C.I. Papsith b. 1378. I. Polit. Gesch. 5.97. Joh. XXII. 49

caner als Nicolaus V. zum Papfie bb).

Alber Italien wurde, wie schon manchem beutschen Kaiser, so auch Ludwigen verderblich. Die Unzulänglichkeit seiner Hulfsmittel und der unbeständige Sinn der Italianer nothigsten ihn, sich aus diesem Lande zurückzuziehen (1329) cc), und

spiritus, quod est verbum Dei; hinc est, quod zelo justitiae atque reipublicae, - auctoritate nobis in hoc casu caelitus ordinata contra quoslibet fidei et veritatis sanctae matris Ecclesiae turbatores, - propter quod etiam secundum Apostolum non sine causa gladium portamus, - praedecessorum nostrorum, videlicet Ottonis primi, qui cum clero et populo Romano Johannem XII deposuit de papatu, et cum clero et populo de alio pastore urbi et orbi providit, et aliorum quamplurium Imperatorum vestigiis inhaerere volentes, ipsum Jacobum in haeresi deprehensum. cum ex facti evidentia, quia hacresim publice praedicat, perfectionem altissimae paupertatis in Christo penitus denegando, ex quo sequeretur, Christum non fuisse perfectissimum viatorem, qua ex confessione propria, ut liquet ex iniquis et temerariis vocatis processibus ab ipso contra sacrum Imperium in nostra persona factis, - co quod indigne gerit et gessit vicariatus officium, - a Christo privatum esse - denuntiamus, nostraeque imperialis auctoritatis sententia episcopatu Romano et universalis Ecclesiae Dei seu Papatu terore praesentium privamus, et ab eodem deponimus in his scriptis, sententia lata de communi consilio - cleri et populi Romani, nostrorumque Principum et Ecclesiae Praelatorum, tum Alamannorum quam Italicorum. - Unde et saepedictum Jacobum omnis ecclesiastici ordinis praerogativa nudatum - subjicimus saecularis nostrorum ministrorum arbitrio potestatis, - ubicumque deprehensus fuerit, velut haereticum animadversione debita puniendum. In einer zwenten Sententia von demf. Sage (l. c. p. 522) wird Johannes nach einer weitläuftigen Widerlegung feiner Den: nung von der Armuth Christi fur haereticus notorius et manisestus et excommunicatus erflart.

bb) 12 Mai 1328. Villani X, c. 71 ss.

ce) Villani X c. 96 ss. In Pija fam noch 1328 eine Angahl firen= Giefeler's Kirchengeich. 2r Bd, 3te Abth. 4

die papstliche Parthen erhielt so fehr wieder das llebergewicht, daß der verlaffene faiferliche Papft bald feinem Begner and geliefert wurde (1330) dd). Den nach Deutschlaud guruckehrenden Raifer verfolgten neue Bannfluche ee), und jest machten dieselben auch in Teutschland auf die durch manche der bisherigen Borgange bennruhigten Gemuther m einen ftarfern

- dd) Villani X, c. 162. Bernardus Guido in secunda vita Joannis XXII ap. Baluz. Vitae PP. Aven. I, p. 143.
- ce) Processus sextus v. 20. Apr. 1329 (in Martene thes. II, p. 771) verdammt Ludwigen als Reter, quod damnatam haeresim, quod Christo et Apostolis in rebus, quas habuerant, nullum jus competierat, sed tantummodo in eis habuerant usum facti, asserere praesumserat temere et publice, und weil er, asserens errorem, - quod Imperatori licebat Papam deponere, contra nos depositionis de facto praesumsit sententiam promulgare. Am 25 Sun, befahl er von neuem in Stalien das Kreng gegen Ludwig gu predigen (1. c. p. 777). Um 27 Jan. 1330 ernenertes Berbot, Ludwigen zu gehorchen (1. c. p. 787).
- ff) bejonders durch die Aufstellung eines Gegenpapstes, der bald bar= auf por Johannes XXII. seine Irrthumer abschwören mußte. pal. den dem Papfte Johannes XXII. keinesweges geneigten, u. Die mira sanctitus bes Gegenpapftes anerkennenden Jo. Vitoduranus im Thes. hist. Helv. p. 28. Er erklart dennoch die Bahl für einen error, Ludwig und die Romer hatten vielleicht bas alte von Hadrian an Carln d. G. verliehene jus eligendi summum Pontificem et sedem Apostolicam ordinandi geltend machen wollen; sed non super petram, sed potius super arenam - aedificassent. Quia - successores Caroli memorati praesato juri longe ante istius renuntiaverunt tempora.

ger Minoriten, Die aus Avignon geflüchtet waren, ju ihm, und unter ihnen die Ansgezeichnetesten des Ordens, Michael v Gefena, General beffetben, Wilh Decam u. Bonagratia v. Bergamo, welche von jeht an ben Ludwigen blieben Contin. Chron. Guil. de Nangis in d'Achery spicil. T. 111. p. 88. Wadding. Annales Minorum ann. 1328 no. 17).

## C.I. Papstth.b. 1378. I. Polit. Geich. S. 97. Joh. XXII. 51

Eindruck als früher gg).

gg) Jo. Vitoduranus 1. c. p. 29: Ex tunc plures civitates - abstinuerunt se a divinis, et interim Clerus graviter fuit angariatus et compulsus ad divina resumenda, et plures annuerunt, non verentes latam sententiam, nec ultionem divinam. Multi etiam crant inobedientes, et ob hoc de locis suis expulsi, et sic tandem facta suit lamentabilis dissormitas Ecclesiarum: quaedam enim immunem se existimans ab interdicti censura in laudes divinas celebrando imperterrite ac secure laxavit ora; quaedam vero e contrario interdicti poena se plexam reputans organa Domino canentia suspendit. Et illae mutuo se sinistre judicabant, et quod mirabilius est, tacentes in divino cultu habito clausis januis mutuo sibi non communicabant, sed frequenter se excludebant, cantantes etiam se alterutrum vitaverunt. - Ilaec autem diversitas lamentabilis causabatur non solum propter diversitatem conscientiarum, - sed ctiam ex eo, quod Jurisperiti in iis requisiti diversimode canones juris ecclesiastici interpretabantur. Jacob v. Königehoven Elfaff. Chronicte G. 128: wart große Irrunge und Zwepunge in der Pfaffheit in des Ri= des Stetten, und in ben frigen Stetten, die bijen Ludwig für einen Kenfer bettent. Wan etliche Pfaffen und das Mereteil bie woltent bes Bobeftes Briefen gehorfam fin , und woltent nut fingen, noch Gottesdienst ban. Alfo die Ageftoner und vil bi alle Orden ju Stroeburg und anderewo in frigen und Riches Stetten, die worene XVII Jor one fingen. Aber die Brediger und Barfuffen ju Stroeburg die fungent vil Jor an ber erfte wider des Bobestes Briefe. Sunden noch lieffent die Brediger abe, und woltent auch nome fingen : bo fprocent die Berren von Stroeburg, fit das fu hettent vor gefungen do foltent fu ouch fürbas singen, oder aber us der Statt springen. Do jugent die Brediger us der Statt, und lieffent ir Clofter lere fton IV halb Jor. Duch zweiete fich bie Pfaiheit underenander fo fere, das die Pfaffen uf einre Stift, und die Muniche in eine Clofter ire etliche sungent und die Andern swigent. Der Rebser mas fo gut und tugenthaft, bas er feinen armen Pfaffen bet berumb keftigen; boch twang er bie Bijchove und Prelaten, das fu mus ftent ir Leben von ime enphoben.

Ermüdet durch so hartnäckige Verfolgung versuchte jest Endswig neue Friedensunterhandlungen. Aber der Papst, von dem hochstrebenden Philipp VI. v. Valois, seit 1328 Kg. v. Frankreich, so umstrickt, daß er demselben die ansschweisendsten Forderungen zugestehen mußte hh), wies die demuthigen

hh) Das Uebergewicht im Cardinalscollegio gewann er dadurch, daß er dem Papfte immer mehr frauzösische Cardinate aufdrängte. Mm 25 Mai 1331 schrieb ihm Johannes: Circumspectionem regiam volumus non latere, quod jam XX Cardinales, de quibus XVII de regno Franciae originem traxisse noscuntur, existant: dennoch mußte er gleich nachher auf fal. Empfehlung den Bifchof v. Autun zum Cardinal machen (Raynald ann. 1331 no. 33. 34.) - Inebefondere suchten sich die frang. Konige unter dem leeren Vorwande eines neuen Kreuzzuges von der Kirche zu bereichern. Schon Carl IV. hatte zu diefem Zwecke 6 Mill. librarum Turonensium von Johann gefordert (Raynald ann. 1323 no. 10): erhielt aber die Antwort: summam praedictam - dividere inter omnes difficile nimis nobis. - Philipp VI. erbot fich wiederum gum Kreuzzuge 1331, verlangte aber dazu vom Papste (Villani X, c. 196) tutto il tesoro della Chiesa, e le Decime di tutta Christianita per sei anni, pagando in tre anni, e in suo Reame le investiture e promutazione d'ogni benefizio Ecclesiastico; e adomandava titolo del Reame d'Arli e di Vienna per lo figliuolo, e d'Italia volea la signoria per Messer Carlotto suo fratello. Dar: auf wurde er freilich erinnert, daß die Könige von Frankreich schon seit 40 Jahren den Behnten von der frang. Kirche unter dem Bormande eines Krengzugs gezogen, und zu andern Kriegen verbraucht hatten: indeß suchte ihn der Papft doch möglichst zu= frieden zu stellen, er ernannte ihn b. 26 Jul. 1333 zum rector et Capitaneus totius exercitus Christiani, qui transfretabit, und mies per universas mundi partes decimam ecclesiasticorum redituum sexennalem - in utilitatem dicti passagii an (Raynald ad h. a. no. 3. cf. Ughelli Italia sacra T. III. p. 537). In der Vita octava Bened. XII (b. Baluz PP. Aven. f. p. 241) wird von diesem auch nachher erneuten Borgeben gang ehrlich gefagt: quod tamen effectum non habuit, cum etiam propier delusiones

C.I. Papstth. b. 1378. I. Polit. Gesch. § 97. Joh. XXII. 53

Antrage, welche zuerst von den Freunden des Raisers (1330) ii),

praeteritas minime siendum communiter crederetur. In diese Beit gehört auch wohl die rapftl. Berordnung, burch welche Italien vom deutschen Reiche getrennt wird (ap. Baluz. Vitae PP. Aven. 1, p. 704): provinciam Italiae ab eodem imperio et regno Alamaniae totaliter eximentes, ipsam a subjectione communitatum et jurisdictionum eorundem regni et imperii separamus, - decernentes, ut nullo unquam tempore conjungantur; - ex co praecipue, quod carundem provinciarum longa diffusaque protensio sic - impedit, ut unius regnantis viri - gubernationis officium non sufficiat. - Ac declarantes, regnum praedictum Alamaniae a regno Franciae claris distingui terminis, per nos - paterno amore provide distinguendis. Schon ber Seitgenosse Albericus de Rosate Dict, Juris s. v. Italia u. Papa erwähnt dieser Berordnung mit einem: an potuerit illud statuere Deus novit : und fo haben Balugens Zweifel an deren Hechtheit feinen Grund.

ii) Raml. von Johann Rg. v. Bohmen u. Balduin Ergb. v. Trier, denen fich darauf auch Otto Berg. v. Destreich auschloß. Bat. Die zwen Antwortichreiben des Papftes v. 31 Jul. (b. Raynald ann. 1330 no. 29 ss. vollstäutiger in Martene thes. II, p. 800 ss.) u. 21 Sept. (b. Raynald I. c. no. 34 ss.). Die Bor= ichtage waren (Raynald l. c. no. 35, Martene l. c. p. 801): Primo quod (Bavarus) cum effectu deponet suum haereticum antipapam. Secundo quod penitus recedet ab appellatione. Tertio quod omnia, quae fecit seu attentavit contra sanctam personam domini nostri Papae ecclesiamque Romanam, revocabit cum effectu. Quarto quod recognoscet, se excessisse et sententias excommunicationis ipsum ligasse. Quinto quod grațiae nostri Papae se offeret ad misericordiam. - Haec omnia sic, intelliguntur, quod Bavarus in honore et suo statu remaneat, seil. in regno et imperio. Des Papstes Antwort : Nescitis quid petitis! -Impossibile enim est ipsum remanere in honore imperiali et regio sine novi juris acquisitione, cum honorem et dignitatem non habeat. - Offerimus, si ad gremium ecclesiae redire voluerit idem Bayarus, sicut debet, ipsum benigne recipere nos paratos, dann wiederholt von dem Letztern selbst (1331 u. 1332) kk) an ihn ergingen, stolz zurück: so daß der Verfolgte eine kurze Zeit hindurch schon entschlossen war, die eben so schwere als glänzende Krone niederzulegen 11). Eine zweyte ketzerische Meinung, deren der Papst bezüchtigt wurde mm), gab Ludz

eique tantam et talem impartiri gratiam, quod tu et principes supradicti poteritis merito contentari.

kk) Die Bittschrift des Kaisers u. die Instruction für die Gesandeten v. Oct. 1331 b. Gewold p. 118 ss. Olenschlagers Urstundenbuch S. 180 ff. Ludwig erklärt sich zu allem bereit unter der Bedingung, daß er »und das römische Reiche bei iren Recheven und Eren beleiben sullen.« — Ueber die zwente kaiserl. Gesandtschaft v. 1332 s. des Beitgenossen Heinrici Mon. in Rebdorst annales (ed. Chr. Gewold. Ingolst. 1618. 4. u. ben Freher-Struve T. I) ad h. a., bes. Joh. XXII. Ep. ad Reg. Franciae (b. Raynald ann. 1333 no. 28): Ut quae nobiscum egerunt Bavari nuntii, celsitudo regia non ignoret, ecce quod quia mandatum sufficiens non habebant, oblataque per ipsos erant insussicientia ad ea, quae idem commiserat Bavarus comperta, et quae petebant per nos sibi sieri, erant omnino obvia rationi, tractatum cum eis habere renuimus etc.

11) Heinricus de Rebdorff ad ann. 1334. Quinta vita Joh. XXII b. Baluz T. I. p. 176. Raynald ann. 1334 no. 20 ss

mm) Er hatte schon am 1ten Advent 1331 öffentlich gepredigt (Cont. Guil. de Nangis in d'Achery Spicileg. T. III. p. 95), quod animae decedentium in gratia non videant Deum per essentiam, nec sint persecte beatae, nisi post resumptionem corporis, eine Mennung, die zwar mit den ältesten Vätern übereinstimmte (Bd. 1 g. 52 not. hl. Münschers Dogmengeschichte Bd. 2 S. 405. Bd. 4 S. 413), die aber seit dem 5ten Jahrh. verlassen (Münscher Bd. 4 S. 414) und nehst andern Mennungen 1240 von der Pariser Universität verdammt war (d'Argentré collectio judiciorum de novis erroribus T. I p. 186). Vor der päpst. Meinung bengte sich der größte Theil des Hoses: nur der engl. Dominicaener Thomas Walleis trat am 27ten Dec. in Avignon dagegen aus (s. Guilelmus Thorn Chron. de gestis Abbatum s. Augustini Can-

V.I. Papstth.b.1378. I. Polit. Gesch. S.97. Joh. XXII. 55 wigen neue Waffen gegen benselben in die Sande: aber fener

tuar in Scriptt. X hist. Anglicanae, London 1652 d'Argentré 1. c. p. 316), wurde aber gefangen gefett. Der Papit wollte feine Lehre burch zwen Bettelmonche 1332 nun auch in Paris geltend machen (Cont. Guil. de Nangis l. c. p. 96), hier fand dieselbe aber großen Widerstand: der Konig verlangte von den Universi= tätetheologen ein Gutachten; Dieje entschieden b. 2 Jan. 1333 (d'Argentre l. c. p. 316 ss.), quod a tempore mortis Domini nostri Jesu Christi, per quam pretium redemptionis humani gencris extitit persolutum, omves animae ss. Patrum, quas idem salvator noster ad inferos descendens eduxit de limbo, caeterorumque sidelium animae, quae de corporibus exierant, nihil habentes purgabile, vel quae jam in Purgatorio sunt purgatae, ad visionem nudam et claram, beatificam, intuitivam et immediatam divinae essentiae et benedictissimae trinitatis, - quam Apostolus 1 Cor. 13 nominat visionem facie ad faciem, erunt assumptae, ipsaque Deitate beata perfecte fruuntur; et jam quod crediderunt videntes, quod speraverunt tenentes, non in spe sed in re sunt beatae. Quamquam dicta visio, quam nunc habent, resumptis corporibus minime evacuabitur, alia succedente, sed ipsamet in eis, cum sit earum vita aeterna, perpetuo remanebit: nahmen aber daben, um dem Papfte einen Ausweg zu laffen, an, baß er die gegentheilige Meinung nur recitando, nicht determinando, asserendo seu etiam opinando vorgetragen habe. Diefe Entideidung ichidte der Konig dem Papite (Cont. Chron. Guil, de Nangis p. 97), mandans sibi a latere, quatenus sententiam Magistrorum de Parisius, qui melius sciunt, quid debet teneri et credi in fide, quam Juristae et alii Clerici, qui parum aut nihil sciunt de theologia, approbaret, et quod sustinentes contrarium corrigeret. Rach Petrus de Alliaco Mengerung in Concil. Eccl. Gall. ann. 1406 ließ ber Konig bem Papfte fogar andeuten, qu'il se revoquast, ou qu'il le feroit ardre (Bulaei hist, univ. Paris. T IV p. 238). Die die damaligen Berhaltnife characteriffrende Untwort des Papftes v. 18 Nov. 1333 (b. Raynald ad h. a. no. 46): Er habe gehort baß ber Ronig einige Magistros in theologia veraufaßt habe, ut, quod animae sanctae ante entging dem faiserlicher Seits beabsichtigten allgemeinen Con-

suorum resumptionem corporum videbant clare divinam essentiam, praedicarent, Einige sagten sogar, quod illos, qui hoc facere renuebant, capitulaveras satis dure. Ab aliis vero audivimus, quibus fidem prorsus adhibemus, quod praeceptum tale seu inductio ab ore regio non processit; sed nt princeps zelator veritatis - aliquibus, qui forsan dicebant seu fingebant, se propter metum aliquem non audere salia praedicare, dixisti, quod metu cujusquam personae non sinerent veritatem - praedicare. Hoc profecto dicere decebat et decet regiam majestatem. Cum autem hanc quaestionem b. Augustinus interdum in scriptis suis reputaverit valde dubiam, et circa eam variasse dicatur, et nedum ipse, sed et multi doctores alii circa istam materiam varient; propter hoc, ut veritas possit melius aperiri, nos interdum in nostris sermonibus mentionem habuimus, non proferendo verbuin de nostro capite, sed dicta scripturae sacrae et sanctorum: - multique - coram nobis - pro et contra de ista materia sunt locuti. - Et quia, fili dilectissime, forsan tibi dicitur, quod nos non sumus in theologia magister, audi quid unus sapiens dicat : Non quis, inquit, sed quid dicat, intendit. Er bietet bem Ro= nige seine Sammlungen über diesen Gegenstand aus der beil. Schrift u. d. Batern an. Profecto, amantissime fili, si, quae circa istam materiam aliqui scripserint et dixerint, sciret tua magnificentia, merito miraretur: Diele verbreiteten vom Konige, daß er fich für die gegentheilige Meinung entschieden, multisque comminati sunt religiosis et saecularibus sub umbra tui culminis, si partem illam, quod animae separatae divinam essentiam non videant [defenderent], - quod illos capi facerent per inquisitores haereticae pravitatis. Der Papft glaubt dieß nicht; quia scimus, quod in his vel aliis ut elucidetur veritas intendes, rogamus benevolentiam regiam, ut - magistris in theologia Parisiis legentibus facias nuntiari, quod - quilibet dicere et disputare et praedicare valeat, quod sibi juxta doctrinam evangelicam - disputandum videbitur et etiam praedicandum, donec aliud ordinatum per sedem fuerit Apostolicam: - sic enim ad veritatem quaestionis praedictae poterit promptius perveniri. Der hartnäckige

C.I. Papsteh.b. 1378. I. Polit. Gesch. J. 97. Joh. XXII. 57 cilenn) durch ben Tob.

## s. 98.

Benedictus XII. (20 Dec. 1334 — 25 Apr. 1342). Clemens VI. (7 Man 1342] — 6 Dec. 1352).

Den entweiheten Stuhl Petri bestieg jetzt der redliche Benedictus XII. mit dem besten Willen, die schimpfliche französische Knechtschaft abzuschütteln a): aber sein Hof war

- nn) Dem Interesse des Kaisers, und der ben demselben weisenden strengen Minoriten, von denen Bonagratia gegen die papst. Reperen schrieb, kam der Unwille der ital. Cardinale über den franz. Papst entgegen; und das Haupt der Letteren, Cardinal Neapoleo, hatte seine Unterhandlungen mit Ludwig über das zu berusende Concil sast beendigt, als der Papst starb, Raynald ann. 1334 no: 31 ss.
- a) Albertus Argent. (der 1338 selbst als Gesandter des B. v. Straßeburg in Avignon war cs. chron. p. 129) p. 125: Benedictus XII sic ut a Joanne Papa discrepabat in statura (ille enim suit pallidus, statura et voce pusillus, iste in corpore maximus, sacie sanguineus, et voce sonorus), ita et in moribus discrepabant. Ille ad magnisicandum et ditandum consanguineos, ad regnandum nobilibus, et exaudiendis corum petitionibus, ad vestien-

Alte widerstand hier troz aller Rücksicht auf Philipp: denn den Widerruf, den er am Tage vor seinem Tode d. 3 Dec. 1334 erlassen haben soll, den aber erst sein Nachsolger d. 17 März 1336 bekannt machte (Raynald ann. 1334 no. 35 ss.), sanden schon die Zeitgenossen verdächtig. Cont. Chron. Guil. de Nangis l. c. Joannes Papa — errorem de beatitudine animae, quam ipse din tennerat, — insussicienter tamen, ut aliqui dicunt, moriens revocavit. Daher mußte Benedictus XII. d. 29. Jan. 1336 noch eine aussührl. dogmat. Entscheidung darüber erlassen (h. Raynald ad h. a. no. 3). — Ags. überhaupt Bulaeus hist. Univ. Paris T. IV p. 235 ss. d'Argentré collectio judiciorum de novis erroribus T. I p. 314 ss.

schon zu sest an Frankreich gekettet, und Philipp wußte nach wie vor durch das Uebergewicht der französischen Cardinale den papstlichen Willen zu beherrschen. So vereitelte er die Absicht des Papstes, nach Italien zurückzukehren b); so auch den herzlichen Wunsch desselben, sich mit Ludwig zu versöhenen c). Mit dem letztern leitete der Papst selbst Unterhandslungen ein, Ludwig kam denselben mit demuthiger Bereitswilligkeit entgegen: aber Philipp wußte die wirkliche Vereis

dum annuatim plus quam LXX comites et milites intendebat: iste de talibus non curavit. Dixit enim : absit, quod rex Franciae, si per consanguineos super me ditaretur [dominaretur?], me sicut praedecessorem meum ad sua quaevis vota coartaret. - Fuit - theologorum summus, sed nullus in jure, quem inter omnes a longissimis temporibus justissimum aestimabant. Huic Benedicto in principio creationis suae Philippus rex Franciae mittens legatos, audacter, quasi nihil sibi denegare auderet, petiit inaudita: inter alia scilicet, ut filium suum primogenitum - faceret regem Viennae, quod se faceret vicarium Italiae, quod sibi per totam Christianitatem daret decimam decimarum per decennium, ut sibi daret totum ecclesiae thesaurum in subsidium terrae sanctae. Benedict ichlug nicht nur diefes alles ab, sondern da Johannes XXII dem Age bereits den Behn= ten seines Reiches unter dem Vorwande eines Kreuzzuges bewilligt hatte, (Prima vita Bened. XII b. Baluz. I p. 200) quia dictum passagium uon habuit effectum, dictus Benedictus Papa concessionem decimarum hujusmodi revocavit. - Nam idem Philippus voluit plus intendere ad dictum guerram (gegen ben Rg. v. Englant) prosequendam, quam ad dictum passagium faciendum

<sup>·</sup> h) Raynald ann. 1335 no. 3 ss.

c) Jac. v. Königshoven S. 129: Benedictus der zwelfte hette den Kepser gerne usser Banne gelassen und sich mit ime versünet. Do woltent es die Cardinale n. der Künig von Frangrich nüt gestatten. wan es verdros den Künig von Frangrich, das der Kepser sich über in schreip.

C.I. Papstth.b. 1378. I. Polit Gesch. s. 98. Bened. XII. 59 nigung stets zu vereiteln a). Ludwig entschloß sich endlich,

d) Albertus Argent. p. 126. Die erfte faifert. Gefandtichaft (Upr. 1335) erfundete, qualiter et sub qua forma redire deberet, et sub quibus articulis absolutionem et gratiam petere, u. fam bann vom Raifer cum illis articulis et mandatis sufficientissimis gu= rud. Der Papft empfing fie mit ber freundlichen Berficherung (2 Det.), se et fratres suos de hoc, quod nobilis ramus ecclesiae, Alemannia, qui se in persona domini Ludovici laedi per ecclesiam aestimans, jam ab arbore ecclesiae separari coeperat, eidem arbori cum tam magno honore sedis redintegraretur, plurimum gratulari: multum commendans Alemauniam et dominum Ludovicum, quem nobiliorem mundi dicebat: conquerens regi Italiam per tyrannos, ac regnum Armeniae capi a Paganis. - ac terram sanctam propter Imperatoris carentiam occupari: unde merito dixit absolutionem eidem impertiri se debere, quae et dari crastino sperabatur. Verum praedictus rex Franciae, et rex Siciliae - omnes quasi Cardinales a proposito averterant praeconcepto. Venerant enim ad impediendum factum ad curiam duo archiepiscopi, duo episcopi et duo comites ex parte regis Franciae, et totidem ex parte regis Roberti, proponentes erroneum esse, tantum hacresiarcham praeponere dominis corum ecclesiae 'fidelissimis; Papamque cavere debere, ne fautor haereticorum diceretur. (Philipp hatte mahrend ber Unruhen einige Statte bes Reiche an fich gezogen, Die er nach erfolgter Berfohnung hatte wieder herausgeben muffen. Raynald ann. 1335 no. 7. Jo. Vitoduranus unten not. o): Papa vero dicente: quid volunt domini vestri, quod non sit Imperium? illis vero proterve dicentibus: Pater, non impingatis hoc dominis nostris vel nobis, quod non dicimus; quia contra imperium non lequimur, sed contra personam Ludovici damnatam: cumque dicerent, Ludovicum multa contra ecclesiam fecisse, Papa dixit: immo nos fecimus contra eum: ipse enim cum baculo venisset ad pedes praedecessoris nostri, si voluisset, sed ipse noluit eum recipere: et quicquid ille feeit, quasi provocatus fecit. Quantumcumque autem Papa assereret, se meliora pacta ab ipso Ludovico pro praedictis regibus, corum regnis et posteris extracturum, quam si sum in turri tenerent, penitus nil profecit. Rex Franciae

ben geheimen Feind offen zu bekampfen, und schloß mit Eduard,

etiam in terra sua undique bona et reditus Cardinalium interdixit et occupavit. Scripserant etiam illis diebus ad Curiam Joannes rex Bohemiae et Heinricus dux Bavariae, gener ejus, quod de auxilio Hungariae et Cracoviae regum et aliorum alium vellent constitucre regem Romanorum potenter. Et sic Cardinales Papam pro tunc ab absolutione principis retraxerunt, dicentes, cum sui in partibus suis vellent eum destituere, inconsultum esse Sedi, si propter impotentem et inopem tot Principes offensaret. Sic dato alio termino deliberationis nuncii Principis infecto negotio sunt reversi. (Bat. bas denselben mitgegebene Schreiben des Papftes an Ludwig b. Raynald. ann. 1336 no. 29). Alls Ludwig darauf gegen seine Feinde siegreich war, freuete sich ber gute Benedict, gloriabatur - dicens ad Cardinales: isti dicunt eum esse destitutum, sed quis adhuc ingressus est locum suum? Er felbst leitete wieder neue Unterhandlungen ein : misit autem Papa solennem legatum ad Ludovicum, Episcopum Magalonensem, qui mores et motum Principis erga ecclesiam indagaret. Ludwig schickte barauf eine neue Gesandtschaft nach Avignon im Oct. 1336, mit der ausgedehntesten Bollmacht, alles renig zu bekennen n. alles zu versprechen, was der rom. Sof nur verlangen fonnte (f. b. Raynald ann. 1336 no. 31 ss.) na= ments. ad deponendum - nomine nostro et pro nobis titulum imperialem Romae per nos receptum, - ad promittendum, quod super omnibus praedictis excessibus - faciemus confessionem plenam, propria in persona petemus humiliter veniam, ac offeremus et suscipiemus emendam. - Item ad supplicandum vice et nomine nostro - pro absolutione, et pro nostra assumptione et in integrum restitutione ad famam, honorem et statum, ct interdictorum in Alemanniae partibus remotione, et singularium personarum absolutione. - Item ad promittendum - vice et nomine nostro, - quod nomine satisfactionis, poenae et emendae ac poenitentiae per nos commissorum effectualiter assumemus passagium ultramarinum, prout vestrae Sanctitati videbitur expedire, et quod ibi manebimus, quantum vestra Sanctitas duxerit ordinandum. - Item ad promittendum, - nos ecKönig von England, ein Bündniß gegen Philipp (Jul. 4337) e). Zugleich erwachte das deutsche Ehrs und Rechtsse gefühl lebhafter als je für Ludwig h. Nachdem der letze Versuch zur Verschnung, welchen die von dem Erzb. v. Mainz, Heinrich v. Virneburg, einem treuen Anhänger des Kaissers, in Speyer versammelten Bischöfe durch eine Gesandtsschaft nach Avignon machten g), nur dazu gedient hatte, den unfreyen Zustand des Papstes unwidersprechlich darzuthun h):

clesias et monasteria aedificaturos, prout vestra Sanctitas ordinabit. — Item quod suscipiemus et perficiemus poeniteutias alias quascumque atque poenas, quas vestra Sanctitas pro dictis excessibus nobis duxerit injungendas. Augleich schloß Ludwig um alle Hinderniße zu beseitigen, mit Philipp ein Bündniß (f. Urkunden in Leibnitii Cod. jur. gentium p. 148 ss.). Dennech aber Alb. Argent. p. 127: Quantumcunque Benedictus Papa ad absolutionem Principis niteretur, in praedictis tamen Franciae et Apuliae regibus, et quasi omnibus Cardinalibus, seductis per eos, assensum habere nequivit. Unde tandem legatis Principis sacpe ad Curiam venientibus, quibus et legati regis Franciae plures in Curia verecundias (Beschimpsungen) inserebant, in tantum quod nullum poterant habere sinem respondit, asserens sibi hoc non a homine sed a s. Spiritu inspiratum.

e) Urfunden b. Rymer.

f) Dieß zeigte sich als nach langem Streite zwischen Erzb. Balduin v. Trier u. Heinrich v. Dirneburg um das Erzbisch. v. Mainz der Erstere 1337 durch Vermittelung des Kaisers verzichtete, (Albert. Argent. p. 127:) capitulum vero, — adhaerentes Imperatori, praedictum llenricum archiepiscopum, ligantem se primo Principi, retentis in manibus Capituli sex castris et abjuratis per eum ne variare posset, — concorditer receperunt, qui et postea serventer Ludovico adhaesit.

g) ihr Schreiben an den Papst v. 27 Marz 1338 in Schaten Annall. Paderborn. p. 287 u. b. Dleufchlager Urfundenluch S. 186.

h) Der Papft gab, da d. Ergb. v. Mainz im papftl. Banne mar,

erkannten die in Frankfurt versammelten Stände die papstlichen Urtheilssprüche für ungültig i): die Churfürsten begaben sich von

den Gesandten nur mündt. Antworten, die er nachher dem Erzb. v. Eöln (b. Raynald ann. 1338 no. 3) mittheilte, nämt die Absolution Ludwigs sey nur dadurch verhindert, daß dessen Gessandte, impatientes adhibendae in tanto negotio debitae gravitatis, plözlich abgereiset seyen; der Kaiser müsse selbst wieder Gesandte schiesen, inebesondere aber, quod illa, per quae praecipue reconciliatio sua poterat impediri, erat assumptio guerrae—contra Regem Franciae,—quod nos—eundem Regem dimittere non possemus,—cum Reges Franciae nunquam dimiserint ecclesiam. Dagegen erzählt Albertus Argent. p. 127: Cum Papa Benedictus nuncios recepisset benigne, in aurem nunciis quasi slens conquerebatur, quod ad Principem esset inclinatus, et quod rex Franciae sibi scripserit certis litteris, si Bavarum sine ejus voluntate absolveret, pejora sibi sierent, quam Papae Bonisacio a suis praedecessoribus essent sacta.

i) Jo. Vitoduranus p. 49: Qui discutientes causas et motiva singula tam Papae quam Imperatoris, diligenterque examinantes, et. acumine intellectus luce clarius omnia speculantes et perscrutantes per se, principaliter vero per Imperatoris Legistas et Canonistas valentissimos, principalissime autem per fratrem Bonamgratiam, almarium seu scrinium totius juris, consequenterque per cunctos Praelatos, caeterumque Clerum ibidem congregatum, repererunt, Imperatorem cuncta, quae debuit, sufficienter peregisse, et sibi aditum et accessum omnis gratiae et justitiac interclusum, et obstructum, et indiscrete temereque penitus denegatum. Sententia erga matura et unanimi Principes etiam jurejurando praestito deferminaverunt, omnes processus. a Domino Papa contra Dominum Imperatorem latos, indebitos, et prorsus nullius sore roboris vel momenti, sed eos irritos et inanes, et ab aequitatis lance penitus alienos. Adstruxeruntque eodem jurcjurando sententia diffinitiva, per totam terram Imperii - divinum cultum, diu indebite - interdictum et suspensum, legitime liciteque omni scrupulo conscientiae deposito debere resumi. Decreverunt nililominus, totum Clerum ubilibet

da nach Rense (Erfter Churverein 15 Jul. 1338), um feierlich zu erllaren, daß ber romische Konig allein burch die Bahl der Churfursten seine Burde und Macht empfange k):

in regno seu imperio Imperatoris constitutum, qui adhuc non resumpsisset divina, compellendum ad resumendum cultum divinum din intermissum, et si renueret, et contumaciter parere despiceret, tanquam hostis Reipublicae esset acriter puniendus.

k) Erster Churverein (b. Gewold p. 146. Dlenschlagers Urkundenbuch S. 188): Mir - ban und bes vereint, bas wir dag egenant Rich, und unfer fürstlich Er, die wir von Im ba= ben, nemlichen an der Rur des Richt, an finen und unfern Rechten, Friheiten, und Gewonheiten, ale ron Alter an uns, und an des Richs Kurfürsten berkomen und bracht ift, handha= ben, beichnen, und beschirmen wollen, nach aller unser Dacht und Eraft an Geverde, wider aller meniglichen, nieman anfigenom= men, wan es unfer Er und Nid anget, und wellen das nit laffen, durch bheinerley Gebot, von wem oder wie es com, und geloben an bifen gegenwertigen Brief bi unfern fürftlichen Eren, und haben es auch gesworen ju den Beiligen, fur uns und unfer Nachkomen, ftet und veft zehalten. - Und geloben - bas wir - und dawider nit behelffen mit beiner dispensation, absolution, relaxation, abolition, in integrum restitution, beheinerleie beneficio, wie bas genant fie, mann es dum, oter wie es dum, - und folten Got und der Werlt erlos, tremloß und maineidig fin und beiffen, wo oder wie wir barmider teten u. f. w. - Die Churfürsten zeigten dieß dem Papfte an (f. Schreiben b. Herwart p. 744. Dlenichlager Urfundenluch C. 190), n. melden ihm zugleich, daß fie gegen die sententias et processus, quos Joannes P. XXII de facto contra Deum et justitiam et juris ordinem fulminavit, beschleffen hatten: quod vacante Romano Imperio is, qui eligitur concorditer, vel a majori parte Principum Electorum, pro Rege Romanorum ab omnibus est habendus. Et quod nec nominatione, approbatione, confirmatione, consensu, vel auctoritate Sedis Apostolicae super administratione bonorum et jurium Imperii indiget, sive titulo Regis assumendo, quodque jura et bona Imperii administrare et. und diese Erklärung wurde gleich darauf als Reichsgesetz beskätigt 1). Mit gestärktem Muthe traten jetzt wieder gelehrte Vertheidiger der kaiserlichen Sache hervor, namentlich Wilh. Occam und Leopold v. Bebenburg m): die öffentliche Meinung war allgemein für Ludwig, und die Geistlichen, welche das Interdict halten wollten, wurden vertrieben n).

- 1) Der Kaiser erließ d. 8 Aug. 1338 zwey Gesete. In dem Ersten Licet jura utriusque (in Leibnitii Cod. jur. gent. P. I. p. 148. Pfeffinger l. c. p. 668. Olenschlagers Urkundenbuch S. 189) bestätigt er jene Erklärung der Churfürsten; in dem Zweyten (in Freheri Scriptt. Rer. Germ. T. I. p. 655, Olenschlager S. 193), einer langen v. Bonagratia angesertigten Abhandlung, erklärt er die päpstl Sentenzen für ungültig, und verbietet sie zu beobachten. Diese kaiserl. Verordnungen wurden auf dem Reichstage v. Frankfurt im März 1339 bestätigt (Goldast constitt. Imper. T. III. p. 411).
- m) Es erschienen insbes. Guil. Occam compend. errorum Joannis P. XXII (in Goldasti Monarchia T. II. p. 957 ss.) u. Lupoldi de Bebenburg (später Bisch. v. Bamberg + 1363) tract. de juribus Regni et Imperii ad Balduinum Archiep. Trevir. (in Schardii syntagma tractatuum de jurisdictione imperiali Basil. 1566 und Argent. 1609 sol.).
- n) Jo. Vitoduranus p. 49: Exiit ergo edictum a Caesare Augusto Ludovico, ut universa pars orbis sibi subjecta vel subjicienda sub obtentu gratiae suae divinum cultum resumeret incunctanter; quod sui officiales, praesides, advocati sibi seriosius commendatum ad terras suas in litteris Imperatoris secum deportantes, fideli executioni mandarunt, praecipientes singulis civitatibus et aliis locis advocatiae suae vel jurisdictioni subjectis per minas et terrores, jussionem regis urgentem per omnia observari. Quod cum clerus aliquarum civitatum una cum civibus, effectui mancipare aliquot dierum spatio minime curasset

gubernare poterit, et de jure et consuetudine, nulla Sedis Apostolicae super hoc licentia habita vel obtenta. Ueber diesen Chursfürstentag s. insbes. Pfessingeri Vitriarius illustratus T. I p. 667 ss.

## C.I. Papfith.b. 1378. I. Polit. Gefch. S. 98. Bened. XII. 65 Durch Ludwigs Unbeständigkeit anderte fich aber bald

vel sprevisset, tandem cives habito consilio super hoc, ad cor redeuntes vel recognoscentes durum fore contra stimulum calcitrare, valenter jubebant per civitates proclamari: quicunque clericus tam religiosus quam saecularis divinum cultum apertis januis, pulsatis campanis habere vel resumere contemneret, extra civitatem in perpetuum vel ad tempus fieret, vel si quis animo sugiendi divina civitatem exirct, usque post decennium se scirct irremediabiliter exterminatum ab illa civitate, oppido, villa, coenobio vel loco quocunque; relinquentes tamen et in dulgentes clericis octo dierum, vel citrà manendi vel recedendi, deliberandi spatium. Multi igitur diversorum ordinum clerici et panci saeculares, aliis cantantibus, de locis suis discedebant, hine inde vagantes, et in locis aliorum dominorum ad divina resumenda non coactis se recipiebant, et ibi nomen psallentium in tantum maculaverunt, ut more stercoris vel luti foetidi ahjicerentur, et ipsorum communio, familiaritas, conversatio, missa, oratio, praedicatio, absolutio et quaeque clavium auctoritàs execrabilis haberetur. E contrario remanentes, et Dourno praecinentes, tacentes et recedentes, tanquam vecordes, erroneos, pertinaces, fatuos et rebelles occulte et manifeste persequebantur, et eos coram hominibus vitandos et detestandos tanquam perversores et dilaniatores latere, nihilominus tanquam venenatos et contagiosos, et adinstar canis rabidi fugiendos affirmarunt. Utraque pars alteram desipientem, vel una alteram scismaticam, rumpentem et scindentem tunicam Christi integram et incousutilem judicabant. Multi vero de numero exeuntium ducti post medium annum poenitentia locum suum ardenti desiderio repetehant, sed indultum eis non erat, quia fere tota universitas juramenta in eorum' exitu in contrarium emiserunt, videlicet ut nullus corum facultatem vel possibilitatem regrediendi haberet ante finem termini eis super hoc pracfixi: unde factum est, ut inviti cum amaritudine maxima mentis extra remanerent, qui voluntarie ac inprovide exierunt. - Muta diu labia in vocem cantus et lactitiae cultus divini sunt resoluta, et organa per multa annorum curricula suspensa relaxata sunt in melodiae ac psalmodiae harmoniam.

die lage der Dinge o). Zuerst ließ er sich burch Borsvicgelungen des frang. Ronigs, der jest über die Schluffel Petri gebieten zu konnen schien, verleiten, seinen Bundesgenoffen zu verlaffen, und von neuem die papstliche Absolution nachzusuchen (1341) p). Als er sich aber wiederum getäuscht

o) Wie wenig er die Englander kunterftutte f. Dlenfchlager S. 300. Jo. Vitoduranus ad ann. 1339 et 1340 p. 55: si Imperator promissum suum exhibitum Regi Angliae servasset, contra Regem Franciae praeliaturus procedendo, et regnum ejus intrando, procul dubio, ut verisimile est, regnum Franciae cum Rége suo penitus debellasset, et civitates imperiales imperio recuperasset, et consequenter Papam Benedictum XII. tunc Ecclesiae praesidentem benevolum et propitium ad perficiendum omne voluntatis suae desiderium invenisset. Nam Rex Franciae - Papam sibi subactum, quam diu in Avenione demoratur, cohibet et refrenat, ne Imperatori aliqualiter condescendat, ne bona Imperii surrepta et sibi usurpata (f. oben not. d) eum amittere contingat. Cum autem Ludwicus, ut supra dixi, remissus et negligens, pavidusque existat ad pracliandum contra suum adversarium, - bonum taliter suum et imperii consequenter neglexit: maluit enim in Alemania sibi valde subdita confessor esse, quam in Francia, ut timuit, martyr fieri. Fortunatus enim valde erat, et multa bona sine praelii certamine adeptus erat etc.

p) Alb. Argentin, p. 128: Post hace misit Francus nuncium et literas Imperatrici, filiae sororis suae, quam dominam Alemanniae scripsit, ut inter ipsum et Principem concordiam, si posset, ordinaret, et sibi nuntium, de quo Princeps consideret, de concordia attentanda destinaret. Et missis hinc inde pluries nunciis et litteris inter Principem et Francum, interpositis juramentis et confectis litteris liga perpetua est firmata, in qua ipse Francus Principem cum sede apostolica reformare juravit. Et sic Princeps per Francum et in tota Francia post haec et Parisiis scriptus est et nominatus Imperator. - Missis saepius nunciis Imperatoris una cum legatis et literis Franci ad Papam pro reformatione Principis, Papa Benedictus nunquam Ludovicum principem ad arbitrium Franci nunc haereticum, nunc' christianissimum

sah, so schien er selbst alle Hoffnung zu einer einstigen Aussschnung abschneiden zu wollen, indem er in des Papstes unbestrittene Rechte eingreisend, um Tyrol für seine Familie zu gewinnen, die She der Margaretha Maultasch aus kais serlicher Macht trennete q), und ben ihrer Wiederverheirasthung mit seinem Sohne Ludwig, Markgrasen v. Brandensburg (Febr. 1342) die wegen zu naher Blutsverwandtschaft nottige Dispensation ertheilte r).

Ungeachtet aller gelehrten Vertheidigungen s) raubte Ludwig durch diesen Eingriff in die kirchliche Gerechtsame seiner Sache

haberi debere, respondit. Et protracto variis occasionibus negotio Francus, ut credebatur, quod noluisset, simulavit se velle; Benedictus vero, quod voluisset, simulavit se nolle.

q) s. die Urfunde in Goldasti Monarchia T. II p. 1383, Freheri Scriptt. Rer. Germ. T. I p. 620.

r) die Urfunde b. Goldast l. c. p. 1385, b. Freher l. c. p. 621. U. a. Papa Romanus super impedimento affinitatis, sanguinis per dispensationem tollendo — ad suam auctoritatem asserit pertinere: ac in talibus matrimoniis pluries dispensaverunt de facto praeteriti quidam Pontifices Romanorum. Quod si talis gradus affinitatis sanguinis matrimonium legitimum impediret legis divinae seu Christianae praecepto, non posset aliquis hominum, quinimo neque angelus de coelo, dictum impedimentum per dispensationem aliquo modo amovere. — Ex quibus quidem manifeste apparet, ac fateri cogitur Romanus Episcopus, — quod si gradus affinitatis sanguinis, quamquam licitum matrimonium, impediat fieri, hoc tantum factum esse praecepto sive statuto legis humanae, de cujus siquidem legis praeceptis sive statutis dispensare solummodo pertinet ad auctoritatem Imperatoris seu Principis Romanorum.

s) Guil. Ocham tract. de jurisdictione Imperatoris in causis matrimonialibus in Goldasti Monarchia T. I p. 21, u. Marsilii Patavini tract. de jurisdict, Imp. in causis matrimon. Chend. T. II. p. 1383.

eben so sehr das Vertrauen des Volkes t), als er durch die neue Vergrößerung seiner Hauswacht viele Fürsten unzufries den und eifersüchtig machte u). So gab er dem weltlichgesunten Clemens VI. v), der voll alten Hasses gegen Ludwig w)

t) Alb. Argent. p. 129: Sicque Ludovicus princeps filium Joannis regis Bohemiae uxore et dominio spoliavit, inconsuetum et horribile facinus attentando. Filium namque ad hoc maleficii genus induxit invitum, quod videlicet uxorem sui consanguinci in tertio gradu, non separatam ab ullo judice ecclesiae, ipsamque suam consanguineam non uxorem, sed moecham traduxit.— O idolorum servitus avaritia, quae tantos principes confudisti, ex quibus iterum inter Bohemos et Principem et filios suos non immerito livor edax et odia suscitantur. Jo. Vitoduranus p. 58: tota terra illud matrimonium multifariam multisque modis diris vocibus inculpavit.

u) Olenschlager S. 318 ff.

v) Matteo Villani III, c. 43 (Muratori Scriptt. Rer. Ital. T. XIV p. 186): Costui fu natio di Francia, e Arcivescovo di Ruem (Rouen), e grande amico e protettore del Re Filippo di Francia, e per lui, innanzi al Papato, e poi che fu Papa, assai cose fece. - Huomo fu di convenevole scienzia, molto cavalleresco, poco religioso. Delle femmine, essendo Arcivescovo, non si guardò, ma trapassò il modo de' seculari giovani Baroni: e nel Papato non se ne seppe contenere, nè occultare: ma alle sue camere andavano le grandi Dame, come i Prelati, e fra l'altre una Contessa di Torenna su tanto in suo piacere, che per lei faceva gran parte delle grazic sue. Albertus Argentin. p. 133: Hic ab antecessoris sui moribus multum distans, mulierum, honorum et potentiae cupidus - ipse Francus Franco ferventer adhaesit. Jacob v. Konigehoven G. 129: Clemens der fechste. ber was gar ein gritiger hochfertiger Bobest. er meinde über den Renser und über alle Welt herre zesinde.

w) Albert. Argent. p. 133: Qui cum adhuc esset Rotomagensis,
Parisiis in praesentia Franci et Bohemi publicum sermonem faeiens, ipsos contra Principem, quem nominavit Baurum, animavit, interpretans nomen baurus i. e. nesciens tergere barbam,

an die Stelle des frommen Benedictus trat (7 May 1342), neue Wassen gegen sich in die Hände. Der erste Versuch, die Unterhandlungen mit demselben wiederanzufnüpsen, endete mit einer neuen Vannbulle (12 Apr. 1343) x). Da dieselbe jett in Deutschland Eindruck machte, so entschloß sich Ludswig, alle Bedingungen, die ihm der Papst vorschrieb, eins zugehen: indeß zur Antwort erhielt er neue Forderungen zurück y). Die deutschen Stände erkannten zwar auf dem

quia tantam dixit esse soeditatem oris sui, quod ipsam abjicere non valeret. (Statt Baurus muß Bavarus gelesen werden; wels ches er von bava, franz. bave, Geiser, ableitete, wie bavara Geisertuch).

x) Raynald ann. 1343. no. 43 ss.

y) Albert. Argent, p 133: Missisque iterum per Principem literis et nunciis ad Curiam et ad Francum ad sciscitandum causam impedimenti reformationis, cum ipse paratus esset omnia facere, quae sibi injungerentur a Papa: datoque responso per Francum, quod dicerctur per Papam, quod non peteret eo modo gratiam, quo deberet; nunciisque (prout in mandatis habebant) dicentibus, quod daretur cis forma procuratorii Papae placens, secundum quam, 'qualiscunque esset, se petituros dicebant: conceptum est procuratorium turpissimum et rigidissimum (f. baff. b. Gewold p. 181. Dienichlagers Urfundenbuch S. 226), quod non credebant Ludovicum sigillaturum, etiamsi captus fuisset. batur enim in eo potestas Humberto Delphino, avunculo Principis, item Augustensis et Babenbergensis ecclesiarum praepositis, item M. Ulrico cancellario suo, in solidum consitendi omnes errores et hacreses; item resignandi Imperium, nec resumendi. nisi hoc sieret de gratia Papae, et se ac silios suos, ac bona ac statum suum in manus et voluntatem. Papae ponendi, et multa insolita faciendi. Verum Priuceps / mandatum hujusmodi non solum sigillavit (f. bie Urfunde v. 18 Gept. 1343 f. Gewold p 173. Dlenichlager G. 234), sed etiam coram tabellione, misso per l'apam, se servaturum nec revocaturum juravit. quo l'apa ipse et Collegium mirabantur, dicentes intra se: iste

Reichstage zu Frankfurt (Sept. 1344) an, daß dieselben den Rechten des Reiches widersprächen z): aber an die Stelle der Bereitwilligkeit, die Sache des Kaisers zu der ihrigen zu machen, trat jetzt ben Vielen Abneigung gegen den, dessen Persönlichkeit allein die Ruhe des Reiches store aa). So

homo diffidentia est perplexus. Illisque quatuor procuratoribus juxta formam mandati jurantibus, ac pro articulis injunctionis et poenitentiae denuo instantibus, nec sine articulis abire volentibus, tandem Papa de consilio Collegii articulos, quos Principem facere voluit, qui non tangebant personam ejus, sed statum Imperii, assignavit. In Diesen Artikeln (f. b. Gewold p. 195. Dlenschlager S. 241) heißt es unter anderm: Concedit suis Procuratoribus potestatem pronunciandi, consitendi, nulla et falsa - omnia dicta et gesta sub Imperatorio aut Regio titulo; - item ejusmodi facta et negotia omnia, et unumquodlibet horum, tanquam injuste facta et gesta, revocandi, annullandi; - item promittendi sua vice, et nomine ejus et pro se, quod nihil faciet, ordinabit, aut mandabit sub Imperatorio titulo aut Regali, aut quivis alius illius vice, absque speciali concessione Sedis Romanae; - item promittendi sua vice, - quod non veniet, nec intrabit in terras Italiae, nec quidquam in illis mandabit nec ordinabit - sine speciali concessione sedis Romanae; - item dicendi ac promittendi, quod si in praescriptis articulis - aliquid esset dubium aut incertum, - quod tunc V. S. et successorum vestrorum interpretationem admittet, et sicut V. S. intellexerit, et pronuntiabit quomodo intelligi debeat, huic inviolabiliter et cum effectu stabit.

- 2) Albert. Argent. p. 134: illos articulos in perniciem et destructionem Imperii esse conceptos.
- aa) Gleich nach dem Neichstage zu Frankfurt versammelten sich die Kürsten zur Berabredung weiterer Maasregeln in Neuse (Albert. Argent. l. c.): bort erhoben sich aber Stimmen gegen Ludwig. Jo. Vitoduranus p. 75: Alii famant, quod Principes magnam displicantiam propter nimiam sui (Ludovici) humiliationem erga Papam conceperunt, quia culmini Kegalis Imperialisque celsitu-

konnte Elemens in Dentschland selbst auf Benstand rechnen, als der Kaiser in Gemeinschaft mit Ludwig von Ungarn, der den Mord seines Bruders Andreas von Neapel († 1345) an dessen Wittwe Johanna rachen wollte, seine kaiserlichen Nechte in Italien wiederherzustellen beabsichtigte. Während der Papst die Mörderinn Johanna in seinen Schutz nahm bb), schleuberte

dinis derogaret : et ideo expresse sibi in faciem restiterunt non assentiendo sed contradicendo aperte suao excessivae ac indebitae erga Papam humiliationi. Fertur quoque, quod iidem Principes aegre ferentes, et amaro animo sustinentes remissionem et negligentiam Imperatoris, tanquam causam destructionis Imperii, ab eo seriose postulabant, ut filium Regis Boemiae [Carolum Marchgravium Moraviael sibi subrogaret in Regem Alemaniae. Quem recusans, filium, Marchgravium Brandenburgensem pro Rege praesentavit : quem ipsi similiter abjicientes ab co indignanter discesserunt. Regnum tantum periit et debilitatum est sub te Bavaro, dixerunt ad invicem, quare summopere praecavendum est, ne deinceps ad Bayaros transferatur. Tamen, antequam ab invicem divellerentur, quemadmodum fama communis me instruxit, decreverunt concorditer cum Imperatore, quod ultra a Papa gratiam quaerere non attemptaret, quam totiens irrationabiliter sibi senserat denegatam.

Dordes, oder wenigstens einen Antheil an derselben, vgl. die Beitgenossen Dominicus de Gravina de rebus in Apulia gestis (in Muratorii Scriptt. Rer. It. T. XII.) Jo. Villani lib. XII. c. 50. Heinr. de Rebdorss ad ann. 1345. — Albert. Argent p. 130 sogar: De quo crimine non solum uxor et princeps Taranti, sed et Papa et aliqui Cardinalium tenebantur suspecti; n. Martinus Minorita (in Eccard corpus hist. medii aevi T. I. p. 1635): Hoc slagitium multi aemuli Papae et IV Cardinalibus suis impingunt; Papa vero in die sanctae Coenae publice in Cousistorio se de hoc crimine expurgavit etc. Diesen Berdacht hatte sich aber der Papst durch sein Benehmen selbst zugezogen. Ben der von ihm besohsenen Untersuchung nahm Johanna eistig einige Angeslagte

er gegen ben Raifer ben entfetlichsten Bannfluch (13 Upr. 1346), forderte die Churfurften gu einer neuen Wahl auf co), be-

in Schut, n. ber Papft flagt felbit praetermissum aliquorum sontium supplicium (Raynald. ann. 1346 no. 51): über Johanna versprach Clemens dem Rg. v. Ungarn als Lehnsherr ftreng in= quiriren zu laffen; als aber ein papftl. Legat zu diefem Zwecke erfchien, murde er von Johanna guruckgewiesen (no. 58), ohne daß Clemens den sonst immer bereiten Bannstrahl geschleudert hatte. Dagegen drohete er dem Rge. v. Ungarn mit dem Banne. wenn er Reapel angreifen wurde (no. 56).

cc) Bannfluch vom grunen Donnerstage ben 13ten Apr. 6. Raynald ann. 1346 no. 3 ss. Sane considerantes attentius, quod praedecessor noster in processibus suis Ludovicum declaravit schismaticum et haeceticum manifestum, - declarans eundem in omnes poenas inflictas schismaticis et haereticis per sacros canones et catholicorum principum leges incidisse (§. 97 not./x): - aliquas ex poenis ipsius tenore praesentium ad cautelam duximus exprimendas. Siquidem secundum condemnationem - praedecessoris ejusdem praefatus Ludovicus infamis existit, nec ad publica officia, vel ad eligendos aliquos ad ea, aut ad testimonium perhibendum, vel ad haereditatem seu successionem alicujus est admittendus, nec testamenti habet liberam factionem; nullusque ipsi super quocunque negotio, sed ipse aliis est respondere cogendus: nullae causae ad ipsius sunt audientiam deserendae: sententiae quoque per eum latae nullam obtinent firmitatem: nullus advocatus in causis ejus patrocinium praestare, nullusque notarius pro factis sive causis ipsius publica debet conficere instrumenta. Omnis audientia est ipsi in quocumque negotio deneganda, omnisque proclamationis et appellationis beneficium ei est specialiter interdictum: universa ejus hona sunt perpetuo confiscata, ejusque filii et nepotes ad nullum sunt unquam benesicium ecclesiasticum, nullumque publicum officium admittendi. Cunctis fidelibus cum dicto Ludovico, nisi pro ipsius conversione et animarum salute, est communio interdicta; ipseque moriens carere debet ecclesiastica seC.I. Papstth.b. 1378. I. Polit. Gesch. s. 98. Clemens VI. 73

stimmte aber zugleich felbst den ihm ergebenen Sohn des Ronigs'

pultura. Omnes saeculares potestates ipsum Ludovicum de terris eorum jurisdictioni subjectis pro viribus exterminare jubentur. Dann ber gräßliche Bannfluch felbfte divinam suppliciter imploramus potentiam, ut Ludovici praesati consutet insaniam, deprimat et elidat superbiam, et eum dexterae suae virtute prosteruat, ipsumque in manibus inimicorum suorum et eum persequentium concludat, et tradat corruentem aute ipsos. Veniat ei laqueus quem ignorat, et cadat in ipsum. Sit maledictus ingrediens, sit maledictus egrediens. Percutiat eum Dominus amentia, et caecitate, ac mentis furore. Caelum super eum fulgura mittat. Omnipotentis Dei ira et beatorum Petri et Pauli, quorum ecclesiam praesumpsit et praesumit suo posse confundere, in hoc et futuro saeculo exardescat in ipsum. Orbis terrarum pugnet contra eum: aperiatur terra, et ipsum absorbeat vivum. In generatione una deleatur nomen ejus, et dispercat de terra memoria ejus. Cuncta elementa sint ei contraria. Habitatio ejus siat deserta, et omnia Sanctorum quiescentium merita illum confundant, et in hac vita super eum apertam vindictam ostendant, filique ipsius ejiciantur de habitationibus suis, et videntibus ejus oculis in manibus hostium cos perdentium concludantur. Porro quia Romanum Imperium - jam per longa tempora dignoscitur vacavisse; - nos hoc ulterius tolerare nolentes, - omnes et singulos principes ecclesiasticos et saeculares, ad quos Regem in Imperatorem postmodum promovendum jus pertinet eligendi, praesentium tenore apostolica auctoritate monemus, districtius injungentes eisdem, quatenus sine morae dispendio pro electione Regis in Imperatorem postmodum promovendi de persona idonea facienda conveniant, et ad electionem ipsam procedere non postponant. Alioquin sedes ipsa, a qua jus et potestas electionis praedictae ad principes pervenit eosdem, super hoc de opportuno remedio providebie. Gine besondere Aufforderung an bie Churfurften dd. 28 Apr. 1346 ibid. no. 9 ss. In berfelben erklarte er Ludwig Markgr. v. Brandenburg fur unfabig jur Theilnahme an ber

Iohann v. Böhmen als Carln IV. zum rom. Kaiser (22 Apr.) dd). Um demselben die Mehrzahl der Wahlstimmen zu

Wahl: den übrigen Churfürsten aber: illi ex vobis, qui propter favorem — Ludovici essent forsitan praedictis excommunicationum sententiis innodati, dummodo ab illis desistant, — ne dietum negotium (electionis) impediri valeat propter hoc, absolventur juxta formam Ecclesiae consuetam.

dd) Carl hatte schon, als er in seiner Jugend sich 2 Jahre in Paris aufhielt, mit Clemens, damals Petrus Abbas Fiscanensis n. Rath des Königs Philipp, in genauer Verbindung gestanden: er ergablt felbst in dem Commentarius de vita sua in Freheri Rerum Boh. Scriptt, Hanov. 1602 fol. p. 89: me multum caritative ac paterne confovebat de sacra scriptura me saepius informando. Als Carl sväter einst in Avianon war, wohnte er ben dem indeß Cardinal u. Erzb. v. Rouen gewordenen (ibid. p. 103): dixitque una hora mecum existens in domo sua: tu eris adhuc rex Romanorum. Cui respondi: tu eris ante Papa. Quod utrumque secutum est, prout infra describetur. Die Bedingungen zu welchen fich Carl als künftiger rom. König in Avignon d. 22 Apr. anheischig machen mußte, s. Raynald ann. 1346 no. 19 ss. 11. a. promitto et juro, quod omnes processus factos, - et quaecunque alia-gesta per Ludovicum de Bavaria, per Ecclesiam de haeresi et schismate justo judicio condemnatum - nulla esse ac cassa et irrita pronuntiabo et declarabo, illa etiam, quatenus processerunt de facto, annullando et penitus revocando. Dann verbürgt er alle Besitzungen der Kirche, auch regna Siciliae, Sardiniae et Corsicae, quae de directo dominio, jure et feudo ejusdem Romanae Ecclesiae esse noscuntur: - nec aliquod dominium, jurisdictionem, superioritatem, servitutem, potestariam, capitaneatum, vel aliud officium, quocunque nomine censeatur, accipiam vel vendicabo - in praedictis Roma, regnis, provinciis, ducatibus, comitatibus - et territoriis supradictis. - Promitto ut supra, quod ante diem, mihi pro coronatione imperiali pracfigendam, non ingrediar urbem Romanam, quodque - ipsa die, qua coronam hujusmodi recepero -

gewinnen, entsetzte er den Erzb. v. Mainz Heinrich v. Birsneburg (7 Apr.), und ernannte an seine Stelle den Grafen Gerlach v. Nassau co): ben den übrigen Wählern wurden Mittel aller Art in Bewegung gesetzt f): und so wurde Carl

dictam urbem - exibo' cum tota - gente mea, et - extra totam terram Romanae Ecclesiae me recto gressu transferam versus terras imperio subjectas, nunquam postmodum ad urbem, regna praedicta Siciliae, Sardiniae, Corsicae, - vel alias terras Romanae Ecclesiae, nisi de speciali licentia Sedis Apostolicae accessurus. - Item si per Henricum Imp. ayum meum, vel per jam dictum Ludovicum, seu per quemcunque alium - fuerint aliqua ad jurisdictionem pertinentia attentata in Roma, regnis ctc. promitto et juro, quod illa omnia decernam et pronuntiabo nulla: quodque si aliquae sidelitates, homagia - donationes - seu concessiones qualescunque a praedictis domino Henrico et Ludovico - factae fuerint vel receptae pro Roma, regnis etc. illa omnia nulla fore pronuntiabo, et quatenus processerunt de facto, totaliter revocabo. - Promitto ctiam bona fide, quod intrusos in ecclesiis infra - imperium consistentibus, si super hoc pervos dominum nostrum Papam - fuero requisitus, expellam ac pro posse faciam expelli de illis: et provisos per sedem Apostolicam juvabo et faciam juvari, ut ad ecclesias, quibus de cis per sedem Apostolicam provisum est vel fuit. in futurum realiter admittantur.

- ee) Urfunden b. Raynald ann. 1346 no. 12 ss.
- saxoniae magna pecunia sunt corrupti. cf. Schaten Ann. Paderborn. p. 310. Daß dieß nicht, wie Raynald ann. 1346 no. 31 will, Berläumdung ist, ist jest durch 2 Urfunden Johannes v. Böhmen v. Jun. 1346 erwiesen. In der Einen verheißt er Churcoln für dessen Wahlstimme eine große Menge kaisert. Bewilligungen, namentl. 100000 Mark Silbers, n. als Unterpfand Stadt n. Freygrasschaft Dortmund n. die Bogten v. Essen, in Bodmann codex epist. Rodolfi I Lips. 1806. 8. p. 339: in der zwenten verspricht er in kurzem 40000 Riale zu zahlen (ibid.

wirklich durch fünf Churstimmen in Rense gewählt (11 Jul.) 88). Das unwürdige Getriebe konnte ben den übrigen Ständen nur zu Ludwigs Gunsten wirken hh), und dieser behielt so sehr die Uebermacht im Reiche, daß der Priesterkanser ii) nach Frankreich sliehen mußte kk). Anch nach dem Tode dieses wackern Kaisers (11 Dct. 1347) 11) erreichte Carl seine

- gg) der neue Erzb. v. Mainz hatte von Met aus d. 20 May zur Wahl eingeladen, s. Urkunde b. Bodmann p. 382. Ueber die Wahl selbst Alb. Argent. p. 135.
- hh) Alb. Argent. p. 139. Jac. v. Königshoven S. 180: Donoch besamete Kenser Ludwig alle Stette und Herren von dem Ryne und Swoben und Franken zu Spire, und frogete sü, ob sü in woltent haben für einen Kenser, oder Karlen, den die Kursürsten erwelet hettent. Do entwurtent die Stette und Herren alle, sü woltent in für einen rehten Kenser haben, und woltent sich an des Karlens Erwelung noch an des Bobestes Briese nütschet keren.
- ii) Jo. Villani XII, c. 59: per dispetto della detta elezione per li più si chiama lo'mperadore de' preti.
- kk) Jo. Vitoduranus p. 80: perterritus a coepto itinere et opere resiliens, ad Regem Franciae protinus refugiebat.
- 11) Merkwürdig, daß mehrere spätere Päpste. z. B. Eugenius IV, Innocentius VIII, Alexander VI, auch das Concil. v. Basel ihn ehrenvoll Divae memoriae Ludov. Rom. Imperatorem nennen,

p. 383). — Obenein erhielten die Churfürsten die papst. Absolution. Raynald ann. 1346 no. 31. Uebrigens erzählt Jo. Vitoduranus p. 78 schon v. J. 1345: Tunc temporis religiosi et saeculares Clerici, qui divinum cultum in locis Imperialibus vel aliis interdicto suppositis resumpserant, absolutionem ab hoc a Romana Curia impetrarunt, aliis Clericis in eisdem locis libere et absque pavore in celebratione persistentibus. Hujusmodi autem absolutio pro uno sloreno facillime obtinebatur. O quam lamentabilis et execrabilis scissura et dissormitas Ecclesiae illis in temporibus facta est! Hoc verbum Evangelii: gratis accepistis, gratis date, irritum visum est.

Absicht nicht sogleich; die papstliche Absolution, die er den Deutschen mitbrachte, um ihre Neigung zu gewinnen, machte ihn nur verächtlich mm); man wollte keinen Kaiser, der den

f. Herwart prack p. VIII. Um ichimpflichften behandelte ibn Bzovius Ann. Eccl. T. I P. I p. 412 ss. der die Gegenschriften des Serwart u. Gewold veranlagte, u. durch d. Berg. Mari= milian v. Bapern jum Widerruf genothigt wurde (f. Bayle Dict. art. Bzovius). Aber auch Raynald u. felbft Muratori Annali d'Italie T. VIII. bezeichnen die Jahre 1314-1346 als vacante Imperio. mm) Albert, Argent. p. 142: Venit autem Rex Basileam in vigilia Thomae anno Dom. 1348, ubi interdictum Papale diu servatum fuit, nec Basilienses eum recipere intenderant, nisi divina rehaberent. Et ecce in sero venit Marquardus de Randecke praepositus Babenbergensis de Curia Avinionensi, ferens commissionem factam Babenbergensi Episcopo, et absolutionibus et relaxationibus impendendis. - Summa autem commissionis Babenbergensi Episcopo factae talis erat: Cum multi, qui sententias, processus et poenas Joannis Papae, inflictas adhaerentibus quondam Ludovico de Bavaria haeretico et de haeresi damnoto, [incurrerunt], redire cupiant ad ecclesiae unitatem: committimus tibi, ut, qui confessi fuerint errores suos confessatos et non confessatos, et poenas, quas inciderunt explicite vel implicite, et juraverint, deinceps fidem catholicam habere, et fideles fore sedi Apostolicae, et nulli deinceps haeretico vel schismatico favere, et credere, quod non spectat ad Imperatorem, Papam deponere, et alium creare, sed hoc haeresim esse damnatam: et quod nullum pro Imperatore habebunt, nisi per sedem Apostolicam probatum, nec relictae (Wittwe) et liberis ipsius Ludovici favebunt, nisi cum ecclesia reformentur, et Carolo Romanorum regi per sedem approbato parebunt; ab hujusmodi sententiis et poenis absolvas etc. (cf. Raynald ann. 1349 no. 15). Visa autem forma hujusmodi dura omnibus displicente, aliqui consulucrunt, eam non acceptandam esse per liegem, sed occultandam, et pro alia sorma Papae scribendum. Sed quia timor erat, Basilienses non juraturos Regi, nisi reformarentur divina, rePfaffen diente, sondern der sie in ihre ursprünglichen Schransten zuruck nothigte un); die bayerische Parthey stellete Guns

scriptum oportuit exhiberi. Cum autem cives nec errores vellent fateri, nec secundum formam jurare; clerus autem quasi poenitens quod cessavit, etsi non tam occasionem quaereret celebrandi, animo nunquam mandata similia receptandi: ecce comparuerunt Magistri et Consules Basilienses coram Rege, et pracdictis Episcopis; - coram quibus Chunradus de Berenvels magister civitatis, nomine universitatis vulgariter coram tabellione proposuit in haec verba: Domine Bambergensis, sciatis, quod nec fateri nec credere volumus, quod quondam dominus noster Ludovicus Rom. Imp. unquam fuerit haereticus. Quemcunque ctiam nobis dederint Principes Electores, vel major pars ex eis, pro Romanorum rege vel Imperatore, illum pro tali habebimus, etiamsi nunquam Papam requireret: nec quicquam aliud faciemus, quod sit contra jura Imperii quovis modo. Sed si habetis potestatem a domino Papa, quod vultis nobis remittere omnia peccata nostra, placet. Et convertens se ad populum, dixit: Datis mihi et Chunrado Monacho potestatem petendi, ut absolvamini a peccatis vestris? Qui dicebant: placet nobis. Nec aliud procuratorium habuerunt. Qui duo milites seorsum coram Secretario Papae, Joanne de Pistorio praesente, juraverunt secundum mandati formam, sicque relaxatis processibus divina publice sunt reassumpta, civesque regi solitum praestiterunt juramentum. - Civitates autem, praesertim Argentina, exasperatae fuerunt propter formam hujusmodi.—Als Carl nach Worms kam, wo das Interdict bisher nicht gehalten war, ließ sich der Clerus abfolviren, und wollte nun dem Bolle keinen Gottesdienft halten: aber factus est tumultus, clausisque portis omnibus populus ad hospitium Regis, ad quod Bambergensis confugerat, armatus accessit, ipseque Bambergensis mandante Rege territo omnem clerum et populum Wormatiensem sine omni conditione et juramento absolvit. - Post hace Rex ivit Moguntiam, ubi sub pacto ne introduceret Gerlacum provisum Papae, vel aliquas legi literas permitteret, honorifice est receptus.

nn) Dieß spricht sich besonders in der jest mit erneueter Rraft

wieder ermadenden Soffnung der Rudtehr Friedrichs II (f. Abth. 2 6. 88 not. bb), auf , wie sie Jo. Vitoduranus p. 85 jum Jahre 1348, mit welchem er ichließt, also aus unmittelbarer Anschanung, schildert: In his temporibus apud homines diversi generis, immo cupcti generis multos valde assertissime vulgabatur, Imperatorem Pridericum secundum hujus nominis ad reformandum statum omnino depravatum Ecclesiae venturum in robore maximo potentatus. Adjiciunt quoque homines praedicta sentientes, quod necesse sit cum venire, si in mille partes secatus esset. immo si in pulverem per combustionem redactus foret, co quod divinitus sit decretum ita debere fieri, quod immutari impossibile est. Secundum igitur istam assertionem cum resuscitatus ad Imperii sui culmen reversus fuerit, puellae vel foeminae pauperi in matrimonio junget virum divitem, et e converso; moniales et sorores in saeculo degentes maritabit, monachos uxorabit; pupillis, orphanis, viduis omnibus et singulis spoliatis res ablatas restituet, cunctisque faciet justitiae complementum. Clericos persequetur adeo atrociter, quod coronas et tonsuras suas stercore bovino, si aliud tegumentum non habuerint, obducent. ne appareant tonsorati : religiosos, qui denunciando processus Papales contra eum, praecipue fratres minores, ipsum de Imperio repulerant, de terra fugabit. Post resumptum Imperium justius et gloriosius gubernatum quam ante, cum exercitu copioso transfretabit, et in monte Oliveti, vel apud arborem aridam (Matth. 21, 19) Imperium resignabit. Der Ergabler neunt zwar diese Soffnung dementia magna et fatuitas; bag aber ibm - dem Franciscauer - und somit wohl einem großen Theile der Nation, diesetben Gesinnungen nicht fremd waren, aus denen jene Erwartung demals hervorging, erhellt aus feiner poetischen Ervectoration p. 69:

Ecclesiae capita nimis extant obtenebrata,
Delirant penitus Sathana delusa patenter,
Disceptant pariter, quod vigeat latius,
Primum Romanus Caesar, sed Papa secundum.

Dimissis rebus coelestibus atque beatis Contendunt regnis pro terrenis capiendis, ther von Schwarzburg zum Gegenkönig auf 00): Carl mußte burch Bewilligungen aller Art seine Gegner zu ge-

Schismata quod dederat perniciosa satis.

Alter in alterius messem falcem male mittit:

Neuter jure suo contentari bene sentit:

Hinc pereunt animae, vivere quae poterant.

Vox Constantini. Regis temporibus almi

De coelis lapsa, dicens fore fusa venena (f. Abth. 2 §. 54 not. kk)

In terris patuit, nunc et in acta ruit. Papa cupit nimium sibi terras esse subactas: Sed Rex Romanus negat hoc, simul atque reclamat. Sic neuter remanet proprietate sua. Rex Constantinus cum successoribus ejus Si Papae regna tam pinguia non tribuisset, Tunc humilis staret, simplicitate pia. Hinc non immerito vox coelestis resonabat: Nunc est in mundum virus miserabile fusum. Unde perit concors Ecclesiae bonitas. Sed quia dotavit Caesar nimis atque ditavit Fertilibus terris Papas, ideo tumuerunt, Et cupidi certant carpere plura bona. Rex gliscit terras sibi cunctas subpeditari. Multo plus Papa cupit ipsis praedominari, Haec pestis saeva causata avaritia. Ecclesiam nummus vilem fecit meretricem, Nam pro mercede scortum dat se cupienti: Nummus cuncta facit, nil bene justitia, Cunctis prostituens pro munere seque venalem, Singula facta negat, vel agit pro stipite solo; Divino zelo nulla fere peragit. Sed quis praevaleat, fit decertatio longa, Et plus quis capiat ab eis, sententia fertur Morbida, multimoda, quae ratione caret.

00) Alb. Argent. p. 145-152.

C.I. Papitth.b. 1378. I. Polit. Gefch. S.98. Clemens VI. 81

winnen suchen PP), und war sogar sügsam genng sich noch einmal wählen und fronen zu lassen (Inl. 1349). 99).

Johanna v. Neapel hatte indeß an Clemens die Grafsschaft Avignon verkauft (1348), um zum Kriege gegen Endswig von Ungarn Geld zu erhalten er): endlich erhielt der

pp) Dazu gehörfen denn auch (Jo. Vitodur. p. 48) relaxatio interdicti, dispensationes, absolutiones ab excommunicationibus, suspensionibus, irregularitatibus contractis et ab aliis censuris ecclesiasticis. Haec beneficia administrabant hominibus Praelati plures in diversis partibus terrae Teutoniae, quibus Papa ea commisit. Hae autem gratiae tantum impertiebantur hominibus Regi juratis a Praelatis. Auch den Markgraf Ludwig v. Branz denburg gewann Earl endlich, Heinr. de Rebdorff ad ann. 1349: comitatum Tirolis et omnem terram quam tenuit in Alpibus concessit, et apud dominum Papam obtinere promisit dispensationem super matrimonio cum silia Ducis Carinthiae — per ipsum de facto contracto; — ac multos alios casus apud sedem Apostolicam et alios terminare promisit. Dies lette gesang aber nicht so bald: erst 1359 wurde Ludwig nach demûthigem Sündenbekenntniße absolvirt (Raynald ad h. a. no. 7 ss.)

qq) Olenschlagers Staatsgeschichte S. 411.

rr) Die höchst unzüchtige Johanna hatte sich ohne die päyst. Dispensation abzuwarten wit ihrem Blutsverwandten Ludwig v. Tarent schun d. 20 Ang. 1347 wieder verheirathet (s. Jo. VillaniXII. c. 98 b. Muratori XIII p. 976. Matth. Palmerius de vita Nicol. Acciajoli. Ebend. p. 1207) u. kam jest, v. Ludwig v. Ungarn aus Neapel vertrieben, Hüsse suchend nach Avignou. Obgleich sie hier sortzwährend jede Untersuchung wegen der Ermordung ihres Gemahls abstehnte (Raynald ann. 1348 no. 11); so wurde doch mit jeuem Kanse die nöthige Dispensation zu ihrer Heprath berichtigt: Tertia vita Clementis VI (Baluz. Vitae PP. Aven. T. I. p. 292): Regina autem cum silio Principis Tarentini matrimonium propria auctoritaze contraxit, qui se secundo gradu consanguinitatis attimebant. Tandem ad Romanam curiam venientes pro dispensatione obtinenda, obtinuerunt. Ipsi vero multum gravati super expensis, non inveniebant consilium de quo possent ad locum pro-

Papst, daß bende Theile ihn als Schiederichter anerkannten, er entschied für Johanna, und sie kehrte auf den blutbestecksten Thron zurück (1351) ss).

## S. 99.

Innocentius VI (18 Dec. 1352 — 12 Sept. 1362). Urbanus V° (28 Oct. 1362 — 19 Dec. 1370). Gregor XI (30 Dec. 1370 — 27 März 1378).

Durch den Streit der Papste mit Ludwig dem Bayern war zwar viele gesunde Erfenntniß über den Zustand der Kirche und des Papstthums hervorgefordert und verbreitet a):

prium [redire]. Quod dictus Pontisex circumspectus et providus velut Argus advertens, tanquam ille quem zelus domus Domini'comedebat, opportunis exquisitis tractatibus et cautis intermediis viis, civitatem Avenionensem — omni modo juris meliori quo potuit emit a Regina praedicta pro pretio invicem concordato. Et sic Regina et ejus socius per venditionem hujusmodi pecunia redundantes simul in regnum redierunt. Matth. Palmerius p. 1208: jura Dominatus, quae Regina in civitatem populumque Avenionensem habebat, Romano Pontisici vendidit, et ab eodem tunc primum Pontisce Ludovicus titulos Regios accepit. Der Kauspreis war 80000 Golbgusten, die Urstunde v. 9 Jun. 1348 in Bzovii Ann. Eccl. ad h. a. no. 10 Leibnitii Cod. jur. gent. P. I p. 200.

ss) Matth. Villani II, c. 24. c. 41. c. 65. Raynald ann. 1350 no. 27. 1351 no. 32. 1352 no. 1.

a) Insbes. in Frankreich. Daß der Papst im Weltlichen keine Macht über die Fürsten habe, war hier seit Philipp dem Schönen allgemein augenommen, u. wurde um 1370 von Raoul de Praelles, Conseiller et Maistre de Requestes auf Besehl des Königs Carl V in dem Tract. de potestate pontificali et imperiali seu regia (in Goldasti Monarchia T. I p. 39) ausschhrlich erwiesen. Noch bedeutender ist aber das gleichzeitig von einem Unbekannten dem Könige Carl V gewidmete Somnium Viridaris

aber es fehlte berfelben innerlich noch an Uebereinstimmung und meistens an fester Begrundung, und außerlich an einem einigenden Mittelpuncte und an dem Gefühle der Rraft und Cicherheit. Daher waren denn auch mahrend Dieses Rampfes Die beffern Ueberzengungen nicht felten aus politischen Grun-Den verlängnet, und ber icheinbar allen papstlichen Ermartungen eutsprechende Erfolg Diefes Rampfes gab den Fürsten von neuem die Lehre, bag es zu einem entscheidenden Rampfe mit dem Papstthume noch nicht Zeit sen. Auf der andern Seite fingen aber auch die Papfte an ju fuhlen, daß die festeste Stute ihrer Madt, Die öffentliche Meynung, morsch du werden beganne. Daber finden wir ben ihnen ftatt jener emporenden Unverschnlichkeit, Die Ludwig der Baner erfahren mußte, jest gegen machtige Gunder, wie namentlich gegen Peter ben Graufamen, Ronig von Caftilien b), eine

de jurisdictione regia et sacerdotali (latein, überi, in Goldasti Monarchia I, p. 58, das frang. Original in d. Traitez des Droits et libertez de l'eglise Gallicane T. II p. 1), in welchem die Un= maßungen ber Beiftlichen u. ber Papfte von einem Clericus vertheidigt, u. von einem Miles bestritten werden. Die Unfichten des Lenteren , der fogar p. 79 die urfprungt. Gleichheit aller Bi= fcofe und das allmahlige Emportommen der papftl. Dacht gang nach Marsilius Patavinus (f. oben f. 97 not. n) ichildert, find of= fenbar die des Dis, und werden mit überwiegenden Grunden geltend gemacht. Um Ende überläßt der Somnians freplich alles dem Urtheil der romischen Kirche: illud credo, teneo et firmiter prositeor, quod ipsa sacrosancta eccl. Romana credit, tenet atque profitetur: necnon et illud tenco et credo verum, quod ipsa duxit statuendum in Extravaganti quae incipit Unam sanctam: aber grade die Erwähnung der Bulle Unam sanctam gegett einen Rg. v. Frankreich Scheint fast auf Ironie gu touten.

b) welcher freilich die gottlichen Geseine mehr, als das parftliche Interesse verlette. Dieses Ungeheuer, dessen ganze Regierung eine Kette von Schandthaten war, verstieß gleich nach ber Ber=

milbe Rachsicht, die schon mit dem Scheine einer Genugthnung fufrieden gern zur Berfohnung bereit mar.

In Italien, wo die religiose Achtung gegen das Papitthum schon långst gefunken mar, schien baffelbe gegenwärtig nur noch eine politische Geltung zu haben. Da die meiften Stadte des Rirchenstaats fich der papstlichen Berrschaft-ent-

mählung seine Gemahling Blanka einer Buhlerinn Maria de Padilla megen (1353), ließ fich dann durch zwen Landesbischofe von jener scheiben, und heirathete eine britte (Raynald 1354 no. 21). Run erfolgte endlich der Bann (ibid. 1355 no. 29): da zugleich bedenkliche Emporungen entstanden, fo nahm Peter die Blanka wieder an , aber nur um fie gleich barauf wieder gn verstoßen (ibid. no. 31). Der Tyrann häufte jest Mordthat auf Mordthat: der Papft ließ es wegen der Blanca ben Bicen u. Vorstellungen bewenden (Rayn. 1356 'no. 38. 1357 no. 10), drohete zwar ernftlicher, als Petrus die Guter einiger Cardi= nale in feinem Reiche einziehen ließ (ib. 1356 no. 40), ftrebte aber befonders feinen Bafallen Petrus v. Aragon vor der castili= ichen Uebermacht zu retten. Gin Legat vermittelte einen Waffen: stillstand: als Peter v. Castilien denselben brach, fiel er zwar in den Bann (ibid. 1357 no. 9): dennoch fuhr der Papft fort, ihn als carissimum in Christo durch einen neuen Legaten jum Frieden mit Aragonien einzuladen "(ibid. 1359 no. 2). Petrus ging denfelben ein, um die Mauren befriegen gu fonnen: die Bitten des Papstes, seine Gemahlinn wieder aufzunehmen, beantwortete er dadurch, daß er dieselbe vergiften ließ (ibid. 1361 no. 6). Bald brach er den Frieden mit Aragonien, und schlachtete die Em. von Calatajuba, einer aragon. Stadt, die fich nicht fogleich ergab. Der von dem Legaten deshalb ausgesprochene Bann (ib. 1362 no. 18) war bald vergeffen: und Urbanus V überhäufte den Tyrannen mit den größten Lobsprüchen, als derselbe ihm seine Sulfe gegen ranberische Soldnerbanden anbot, die Avignon bedroheten (ib. 1365 no. 7), obgleich alle papftl. Berfuche den Erieden zwischen ihm und Aragonien zu vermitteln (ib. 1364 no. 18. 1366 no. 30) fruchtlos blieben.

zogen hatten, sandte Innocentius VI. den kriegerischen Cardinal Aegidius Albornoz 1353 dorthin, um sie wieder zu unterwersen et. Carl IV, der 1354 seinen Rösmerzug autrat, begnügte sich, seinen frühern Bersprechungen treu, in Italien den eiteln Schmuck zwener Kronen zu emspfangen, ohne die Berhältnisse zur Herstellung der Rechte derselben zu benutzen d). So konnte jener zeistliche Feldherr, den ganzen Kirchenstaat ungehindert wieder zum Gehorsam bringen. Alls er aber sein Werk damit vollendete, daß er (1360) auch Bologna dem mächtigen Bernabo Bisconte, Beherrscher v. Mahland, wieder entrisse, da fand er in die

c) Ueber seine Unternehmungen s. bes. Matteo Villani von lib, III c. 84 au.

d) Wie die Erwartungen der Italianer von ihm getäuscht wurden, f. Petrarchae Epistt. 3-5 (b. Goldast Monarchia II, p. 1350 ss.) an ihn. Ep. III: Ergo to Caesar, quod avos tous innumerique alii tanto sanguine quaesierunt tantisque laboribus, sine labore adeptus complanatam apertamque Italiam, patens limen urbis Romae, sceptrum facile, imperturbatum ac pacificum Imperium, incruenta diademata, - haec linquis, et - ad barbarica rursum regna revolveris? Non audeo clare tibi dicere, quod mens resque exigunt, ne te verbo contristem, qui me et mundum facto contristas tuo. - O si in ipsis Alpium jugis avus tibi nunc paterque fiant obvii, quid dicturos putas? - Profecisti eximie, ingens Caesar, hoc tuo per tot annos dilato in Italiam adventu, et sestinato abitu refers demum istud serreum, illud aureum diadema, simul ac sterile nomen Imperii. Ep. IV: vercor, ne - jam Pontisex Romanus Principem Romae esse vetuerit, quod et fama loquitur, et suga Caesaris indicio est, qui non cupidius Italiam petiit, quam reliquit.

c) Clemens VI hatte 1352 Bologna dem Johannes Bisconte Erzb.
u herrn v. Mayland u. dessen Familie auf 12 Jahr überlassen müssen (Raynald ann. 1352 no. 7 ss.). Durch List entriß es der Legat vor Absauf dieser Beit dem Bernaho (Naueo Villani IX, 74 ss. Raynald ann. 1360 no. 6 ss.).

sem einen Gegner, dem jede Schen vor Kirche und Papstthum fremd war f). Zwar schlenderte Urbanus V unter den schwersten Anklagen den Bann gegen denselben, und ließ das Kreuz gegen ihn predigen (1363) 5); aber bald darauf

f) Jacob v. Königshoven S. 203 täßt Urbanus V dem Kaiser Carl IV klagen, "das er vor e er Bobest wart, eines moles wert "gesant zu den Herren von Meyelon und brohte den Briefe von "des Bobestes wegen. Dise Briefe gevielent den Herren von "Meyelon nüt wol. dovon hiessent sü disen Urbanum die Briefe "essen, und dotent ime ouch vile andere Smocheit, und hiessent "in balbe enweg varn. Dis muste Urbanus alles tun."

g) Bulle v. 30 Nov. 1362, worin Pernabo vorgefordert wird, voll der schwersten Unklagen (Raynald ad h. a. no. 12) 3. B. Robertum Archiepiscopum Mediolanensem, pro eo quod quendam monachum - noluerat - ad ordinem promovere, ad suam praesentiam accedere compulerat, omnique reverenția Dei et ossicii pontificalis, abjecta eidem Archiepiscopo sermonibus contumeliosis, multis ibidem praesentibus, dixerat : Genuflecte ribalde (Tauge= nichts); et cum sic genuslexus existeret, adjecerat: Nescis, pultrone (Dolfron), quod ego sum Papa et Imperator ac dominus in omnibus terris meis, et quod nec Imperator, immo nec Deus posset in terris meis facere, nisi quod vellem? - ipsumque Archiepiscopum deinde post multa ignominiosa opprobria sibi dicta in quadam camera recludi ausu sacrilego fecerat. - Per civitates, castra, villas et loca, 'quae tenebat, fecerat etiam publice proclamari, quod nullus - sub poena concremationis ad dicti praedecessoris (Innocentii VI), seu etiam - Apostolicae sedis legati curias praesumeret accedere, aut inibi gratiam vel aliud impetrare, seu eidem praedecessori, aut dicto legato de aliquibus - respondere, aut dare consilium, auxilium vel favorem; quodque absque ejus vel cujusdam sui familiaris Gerardoli nomine, quem vulgus Papam nominat, licentia nulla electio - seu provisio sieret in ecclesiis ac monasteriis: -Apostolicas et legatorum Apostolicae sedis ac inquisitorum haereticae pravitatis literas et processus, ac etiam literas clausas, quae jam dicto praedecessori et eisdem Cardinalibus - de di-

fand er es boch gerathen, mit bem rucksichtelosen | Italianer Friede auf gleiche Bedingungen zu machen (1364) b). Ur-

versis mundi partibus mittebantur, aperiri, legi, et saepissime lacerari, eorumque latores capi et carceribus mancipari. Außerdem flaat der Papft nach Rannalds Relation: varia crudelitatis genera a Bernabone in sacerdotes et viros religiosos injuste exercita, alios in cavea ferrea flammis exustos, alios in equuleo discruciatos, alios amputatos capite etc. - co etiam prorupisse, ut Parmensem sacerdotem turrim conscendere, atque ex ea Innocentium VI et Cardinales anathemate defixos proclamare cogeret: ad suam vero ac suorum satellitum avaritiam satiandam in bona ecclesiastica adeo grassatum, ut plures sacerdotum vectigalibus exuti divina ministeria abjecerint etc. Da Bernabo die Ladung nicht beachtete, fo wurde er b. 5ten Mar; 1363 verurtheilt, Raynald ann. 1363 no. 2: - velut hacreticum condemnamus, decernentes, - eundem Bernabonem militari cingulo, ac omnibus honoribus, - bonis et juribus suis universis et singulis fore privatum, ac universis poenis - promulgatis adversus haereticos subjacere, et eum velut haereticum, et ab ecclesia Dei praecisum ab omnibus Christifidelibus evitandum. cf. Matteo Villani XI, c. 41. Im Juli erschien die Kreugbulle (Raynald l. c. no. 4).

h) Raynald ann. 1364 no. 3. Man vergs. nur den Ansang des Friedensinstruments: In nomine Domini Amen. Suborta dudum inter reverendissimum in Christo patrem et dominum, dominum Aegidium Episcopum Sabinensem A. S. L. nomine Romanae ecclesiae occasione vicariatus civitatis Bononiensis ejusque districtus et ex aliis causis, et magnisicum dominum Bernabonem de Vicecomitibus Mediolan. gravis et nociva dissensio, et deinde inter eandem ecclesiam — et praesatum dominum Bernabonem — guerra pestisera inde secuta quasi totam provinciam Lombardiae ac partes vicinas in discrimine posuerunt. Et tandem pro hujusmodi guerra sedanda — intervenientibus invictissimo domino, domino Carolo IV — Imp. — ac serenissimis dominis, dominis Joanne Franciae, Ludovico Ungariae, ac Fetro Jerusalem et Cypti illustribus Regibus — partes ipsae super concordia et pace hujusmodi convenerunt. Unter ten Bedingungen nach Naynalds

banns V hoffte endlich, durch persönliche Erscheinung in Rom (1367) die Angelegenheiten Staliens völlig in Ordnung zu bringen: aber die meisten französischen Cardinale blieben in Avignon i), und Urbanus fand sich veranlaßt, auch selbst baid wieder dorthin zurückzukehren (1370) k). Dadurch wurde Bernado Visconte von neuem ermuntert, das papstliche Gebiet anzugreisen. Zwar sprach Gregorius XI den Bannssluch über bende Brüder Galeazzo und Bernado ans (1372) 1): aber indem er gleichzeitig den langen Kamps gegen die aragoznischen Beherrscher Siciliens durch die Anerkennung Friedzich ill als Königs v. Trinacria endigte m), gab er seiz

- i) Es begleiteten ihn nur 5 Eardinale (Secunda Vita Urb. V. b. Baluz. I. p. 406), und auch diese wehklagten, als die Flotte von Marseille auslief (Petrarchae rer. senil. lib. 1X Ep. 2 an Brusuns, einen papst. Secretair, b. Raynald 1367 no. 3): O malum Papam, o patrem impium, quonam terrarum miseros silios rapit? non quasi ad Christianitatis unicam ac supremam arcem urbem Romam, sed quasi Ctesiphontem aut Memphim Saracenorum in carceres traherentur.
- k) wie er selbst den Römern ankündigte (Raynald 1370 no. 19) ex certis causis non solum utilibus pro universali Ecclesia, sed etiam urgentibus: Petrarcha aber (Raynald l. c.) bezeichnet deutz sich das Dringen der franz. Cardinäle als Ursach.
- 1) Raynald ann. 1372 no. 1 ss.
- m) Bonifacius VIII hatte 1303 Friedrichen II die Insel nur für seine Lebenszeit verliehen (f. Abth. 2 f. 59 not. ee): dennoch ließ Friedrich seinen Sohn Peter als seinen Nachfolger fronen (Raynald ann. 1321 no. 40). Schon Friedrich kam als Verbün-

Relation: remissae inprimis acceptae illataeve injuriae, somit wurden alle Censuren gegen Bernabo aufgehoben, und derselbe in allen seinen Ehren wieder anerkannt. Bernabo mußte zwar der mächtigen Bermittler wegen seinen Besitzungen in den Gebieten von Bologna, Modena u. Romandiola entsagen; der Papst mußte ihm dasur aber 500000 Goldgulden zur Entschädigung verssprechen.

nen Gegnern einen nenen Beweis, daß in Italien die geiste lichen Waffen nicht unüberwindlich sepen. Bald machten sich auch die mit den Papsten unzufriedenen, und von ihren Statthaltern gedrückten Städte des Kirchenstaates wieder unabhängig, und traten mit den Florentinern und den Biscontis in Verbindung n). Während Carl IV die neuerdings von den Papsten ertrotten Rechte über das Kaiserthum des muthig anerkannte o), konnte Gregorius XI unbezweiselte

beter Ludwigs v. Bayern in Baun und Interdict (1. c. 1329 no. 88): und diese Eensuren danerten unter Peter II (1337–42), Ludwig (f. 1355) und Friedrich III, als unrechtmäßigen Regenten, fort, ohne den beabsichtigten Erfolg zu bewirken. Jeht schloß Johanna v. Neapel mit Ludwig Frieden (Raynald ann. 1372 no. 5), u. der Papst bestätigte denselven mit einigen Uenterungen u. Zusäsen (ibid. no. 7 ss.). Friedrich sollte mit semannt. Nachkenmen als König v. Trinacria die Jusel zunächst v. Johanna, dann aber auch von dem röm. Stuhle, als dem superior et directus dominus, zu Lehn tragen, beyden den Lehnse eid seisten, die Kirchenfrenheit respectiren ze.

- n) Prima vita Gregor. XI b. Baluz. I, p. 434: Eodem tempore communitas Florentina contra dictum Gregorium Papam et Romanam Ecclesiam insurrexit, doloseque et malitiose operata est, quod fere omnes civitates et loca alia, quae ad dictam Ecclesiam in Italia pertinebant, ei se confoederaverunt et colligaverunt, in unumque convenerunt, ut amodo excusso a se quocunque alio superiori vel domino, in sua libertate viverent et permanerent; factoque vexillo, in quo solum magnis litteris erat descripta Libertas, ordinaverunt magnam gentem armigeram, quae cum vexillo hujusmodi dictae ligae adhaerere volentes confoveret, resistentes vero vi et potentia ad eam sectandam comprimeret et arctaret.
- o) Er bat d. 6 Marg 1376 den Papft um Erlaubniß, seinen Sohn Wengel zum römischen Könige mahlen laffen zu dursen, cum ad hujusmodi electionis celebrationem nobis viventibus procedi non valeat sine vestris beneplacito, assensu et gratia ac savore; und

Rechte des Papstthums in Italien weder durch die hartesten Bannfluche p) noch durch seine personliche Rucktehr nach

Gregorius autwortete barauf b. 3ten May: ut electio praedicta modo praemisso hac vice dumtaxat valeat celebrari, nostrum beneplacitum, assensum ac favorem et gratiam auctoritate apostolica tenore praesentium impertimur. f. Raynald 1376 no. 13. Leibnitii Cod. jur. gent. Mantissae P. II p. 260 ss.

p) Die Bannbulle gegen die Florentiner v. 31 Marg 1376 (b. Raynald ad h. a. no. 1 ss.) giebt neue Beisviele von bem, was fich damals die Italianer gegen Kirche und Papft erlaubten. 3. B. Inquisitorum haereticae pravitatis officium in ipsius libera executione impedientes, statuerunt, quod non possit in eorum civitate - et districtu contra haereticos nisi certo modo procedi; nec dicti inquisitoris familiares, nisi ad certum numerum et habita licentia corundem officialium temporalium arma deferre valeant ordinarunt: quodque priores artium et vexillifer dictae civitatis in principio eorum officii de observandis iniquis eorum legibus contra dictum inquisitorem et ejus officium editis, teneantur praestare corporale juramentum. Ipsius quoque inquisitoris carcerem, in quo haeretici ponebantur, concitato tumultu populi totaliter destruxerunt, et inquisitorem qui tunc erat expulerunt: et quamplurima alia statuta et ordinationes in praesudicium inquisitionis hujusmodi haereticae pravitatis et haereticorum favorem, ac in ecclesiae libertatis praejudicium ediderunt, et ea de facto servare non verentur: ac etiam ordinarunt, quod auctoritate literarum Apostolicae sedis possessionem alicujus beneficii ecclesiastici - nullus recipere audeat, nisi prius literae ipsae prioribus et vexillifero dictae civitatis praesententur, et licentiam obtineant ab eisdem; et quod quando clericus accusatur coram judice temporali, vel ab eo aliquid civiliter petitur, et allegat privilegium clericale, quod ex hoc sit extra custodiam dictae civitatis, ita quod quilibet possit cum impune offendere et occidere: omnesque allegantes hujusmodi privilegium clericale in quodam libro seu chartulario describuntur, ut pateat omnibus libera licentia offendendi cos et ctiam occidendi. Et insuper dudum priores et vexilliser dietae civitatis Florentinae,

qui tunc erant, ac populus et commune supradicti, sepiritu suroris accensi, quendam Nicolaum monachum in sacerdotio constitutum quibusdam sceleratis viris, cum nullus officialis justitiae partium earundem de hoc se intromittere vellet, torquendum dederunt, qui monachum ipsum, in suae religionis et ordinis clericalis vituperium, ad ostendendum eum fore sacerdotem de novo radi fecerunt, et eum in quodam curru posucrunt, et cum tenaculis (Safen) igneis ipsius carnes evellentes, cas canibus projecerunt: et sic eum per civitatem Florentinam praedictam transeundo, etiam prope ecclesiam cathedralem ad majus ordinis clericalis vituperium, usque ad locum ubi fures suspenduntur, deduxerunt: ipsumque coram populo clamantem, quod a sibi impositis innocens erat penitus et immunis, vivum sepeliri fecerunt atque mori. Dann von ber Aufreizung ber papftl. Orte jur Rebellion. Et a clero civitatis et dioecesis Florentinae et aliarum terrarum, quas tenent, diversas pecuniarum summas importabiles, etiam omni humanitate prorsus abjecta, extorserunt: ac octo viros sceleratos, - quos publice octo sanctos appellant, ad rapiendum bona ecclesiastica deputarunt, qui ecclesias, monasteria, et alia pia loca, corumque personas bonis suis spoliant, et hujusmodi bona mobilia et immobilia vendunt et distrahunt pro libito voluntatis. Et insuper dilectum silium Lucam de Florentia ordinis fratrum Humiliatorum professorem, sa. crae theologiae magistrum, ad revelandum et declarandum quemdam hominem, qui eidem peccata sua, et inter caetera quaedam surta per eum commissa consessus suerat, sigillum consessionis frangere coegerunt: ac deinde praesatum hominem, cujus peccata fuerant revelata, suspendi et mori secerunt. Ad hacc priores artium et vexilliser, - ac populus et commune civitatis Florentinae venerabilem fratrem nostrum Lucam Episc. Narniensem, Apost. Sedis nuntium, quem specialiter ad partes dicti patrimonii destinabamus, - injuriosis, violentis et sacrilegis ausibus capere, et captum aliquandin crudelissimo carcere detinere miserabiliter praesumpserunt u f. w. Dafür werden außer Bann n. Interdict folgende Strafen über die Florentiner andgesprochen: Et ne ipsorum temeritas transiret praesumptoribus in exemplum, bona - quorumcumque Florentinorum, ubicumque consistentium.

92

Rom (1377) 9) wieder gewinnen. Er mußte seine papstliche Machtvollkommenheit vergessend, mit seinen Gegnern Untershandlungen anknupfen r), welche durch seinen Tod zwar uns

immobilia - consiscavimus: et personas ipsorum omnium et singulorum, absque tamen morte seu membri mutilatione, exponimus sidelibus, ut capientium siant servi, et bona corum mobilia quibuscumque fidelibus occupanda. Dann werden Die übrigen Reberftrafen gegen fle ausgesprochen, Jufamie, Rechtslofigkeit, Unfähigkeit der Nachkommen zu Ehren u. Würden. Ueber die Wirkungen diefer Bulle f. Prima vita Greg. XI. b. Baluz. PP. Aven, I p. 435: Quorum occasione multi tam in Avinione quam aliis partibus collocati cum damnis et detrimentis innumeris ad propria redire sunt compulsi. (Mach Thomas Walsingham de rebus Angl. wurden bie forentin. Raufleute in England zu Sclaven gemacht, u. ihre Guter confiscirt). Ex quibus communitas ad cor minime reversa est, immo fortius in sua malitia; extitit indurata, continue pejora prioribus contra dictam Ecclesiam procurando et machinando, libellos etiam distamatorios, falsa tamen et erronea continentes, contra statum ipsius Ecclesiae et personam dicti Papae ubique transmittendo.

- 9) Schon die heil. Birgitta († 1373) hatte den Papst dringend dazu aufgefordert (Revelationum lib. IV. c. 139 143): jeht (Prima vita Greg. XI l. c. p. 437:) fuit per litteras et nuntios speciales insinuatum dicto Gregorio Papae, quod, si ipse personaliter veniret ad partes Italiae, consestim praedicta omnia recuperaret, et alia quaecunque praemissa ad statum debitum reducerentur. Um so mehr fand die h. Catharina v. Siena, deren Bermittsungsversuch in Avignon wegen der Unbeugsamkeit der Florentiner ohne Ersolg blieb (Vita s. Catharinae v. ihrem Beichtvater Raimundus Capuanus geschrieben P. III c. 8 in Act. SS. April T. III p. 956 ss.), mit gleichen Vorstellungen Eingang (Raynald ann. 1376 no. 10).
- er) Erster unglücklicher Versuch in Florenz durch die h. Catharina, die daben selbst Todesgefahr bestand, vita s. Cathar. l. c. p. 957. Den= noch erklärte dieselbe p. 958, so nun posse a territorio illo recedere quousque pax esset praeconizata inter patrem et silios, sieque

C.I. Papftth.b. 1378. II. Rirchl. Berh. S. 100. Gefetzbuch. 93

terbrochen wurden, aber doch bald nachher den Frieden wies berherstellten.

11. Geschichte der firchlichen Berhältniße des Papft=

S. 100.

Bollendung des papftl. Gefetbuches vgl. Ubth. 2 §. 60.

Clemens V ließ ans den Canonen des Concils zu Bienne und seinen anderweitig erlassenen Decretalen die V libri Clementinarum, die letzte authentische Decretalensammlung (4313), zusammenstellen a). Die später erscheinenden Con-

<sup>-</sup> dixit se habere a Domino in mandatis. Die guelfische Parthen siegte endlich ob, und bald nach Urbans VI Regierungkantritte wurde der Friede geschlossen. Mit Galeazzo Visconti war schon vorher, mit Vernabo wurde bald nachher der Friede wiederschergestellt.

a) Sexta Vita Clementis V (b. Baluz. PP. Aven. I p. 110): Anno 1313, 12 Kal. April. — dictus Papa — in consistorio publico suas constitutiones decretales, quas in Concilio Viennensi ordinaverat, publicari fecit, quae hodie Clementinae vocantur: sed postea insirmitate praeventus ad studia generalia per eum transmissae non sucrunt, donec per suum successorem executioni demandatae sucrunt. Elemens sandte sie zwar allerdings nech an die von ihm gestistete Universität Orleans (s. Boehmer de Clemantinio s. IX): daß er sie aber nicht den andern bedeutendern Universitäten zusandte, da er noch ein Jahr nach jener Publication sebte, ist allerdings aussallend, und wurde auch anders gedeutet, s. Aventinus Ann. Bojorum lib. VII p. 462: quod multa, quae simplicitati Christianae, libertati religionis imponerent (vgl. oben s. 96 not. r), ibi continerentur, (Clemens) publicare supersederat, atque animam agens aboleri jusserat. —

stitutionen wurden nur einzeln erhalten (Extravagantes) b): die in den Ausgaben des Corpus jurs canon, gewöhnliche Auswahl und Zusammenstellung derselben, nämlich von XX Extravagg. Joannis XXII in 44 Titeln c), und von 74 Extravagg. Communes in 5 Büchern d), stammt erst aus der Ausgabe des Johannes Chapuis, Paris 1500.

Haec a Wilhelmo Occomensi accepi. Erst Johannes XXII. sandte 1317 diese Sammlung der Universität Lologna, als der vorzüglichsten Pflegerinn des canon. Rechtes, zu, s. die Bulle vor den Elementinen. Die Elementinen wurden bald häusig glossirt und commentirt (s. Lang Gesch. u. Institutionen des Kircheurechts Th. 1 S. 264): ihre glossa ordinaria ist von Johannes Andreae (s. Abth. 2 s. 60 not. 1). cf. G. L. Boehmer diatr. de Clementinis in dess. Observatt. juris canon. Goett. 1791. no. I.

- b) J. W. Bickell über die Entstehung u. d. heut. Gebrauch der benden Extravagantensammlungen des Corp. juris can. Marsburg-1825.
- c) nur eine Auswahl aus den Decretalen dieses Papstes, die aber schon 1325 von Zenzelinus de Cassanis, Canonist in Toulouse, glossirt worden ist, s. Bickell S. 7 ff.
- d) In den ältern Ausgaben vor Chapuis finden sich nur wenige Extravaganten in unbestimmter Zahl und Ordnung, Bickell S. 14 st. Chapuis stellte alle in den bekanntern Ausgaben vorkommende (communes i. e. tritae) zusammen, Bickell S. 34. Unter denselben ist die älteste Constitution von Urban IV 1262, die jüngste von Sixtus IV 1483, die meisten sind von Johannes XXII. Nicht alle sind glossirt: unter den diesem Zeitraume angehörigen Glossatoren sind auszuzeichnen: Joannes Monachus, später Carbinal, Guilelmus de Monte Lauduno, Abt in Poitiers, und Zenzelinus de Cassanis, Canonist in Toulouse.

. 6. 101.

Rirchliche Anmagungen der Avignonichen Papfe.

Die Idee von dem Papstthum, welche sich in dem vorhergehenden Zeitabschnitte gebildet hatte (Abth. 2 S. 61), war zwar keiner Erweiterung mehr fähig, wurde aber gegenwartig, besonders von den Bettelmonchen a), deren häusig ans gesochtene Privilegien allein auf der papstlichen Machtvollkommenheit ruheten, bis in ihre abgeschmacktesten Consequenzen ohne Schen entwickelt b), und die elende Schmeicheley

a) Wgl. des Angustiners Augustini Triumphi Summa de potest. eccl. oben h. 97 not. of, des Franciscaners Alvari Pelagii de planctu ecclesiae libb. II. ebend. not. p. des Dominicaners Petri Paludani (um 1330 Patriarch v. Jerusalem † 1342) tract. de causa immediata Ecclesiasticae potestatis herausg. Paris 1506, des Franciscaners Rogeri Connovii (vd. de Conway, gewöhnl. Chonoe genannt, in Orsord) desensio religionis Mendicantium, gleich nach 1357 (in Goldasti Monarchia T. II p. 1410 ss.).

b) 3. B. Augustini Triumphi Summa Qu. 6 Art. 1: Utrum a Papa possit appellari ad Deum? - Solus Papa dicitur esse vicarius Dei, quia solum quod ligatur vel solvitur per eum, habetur solutum et ligatum per ipsum Deum. Sententia igitur Papae et sententia Dei una sententia est, sicut una sententia est Papae et adiutoris ejus. Cum igitur appellatio semper siat a minori judice ad superiorem, sicut nullus est major seipso, ita nulla appellatio tenet, facta a Papa ad Deum, quia unum Consistorium est ipsius Papae et ipsius Dei, cujus Consistorii claviger et ostiarius est ipse Papa Nullus ergo potest appellare a Papa ad Deum, sicut nullus potest intrare ad consistorium Dei nisi mediante Papa, qui est acternae vitae consistorii claviger et ostiarius, et sicut nullus potest appellare ad scipsum, quia una sententia est et una curia Dei et Papae. J Qu. 19 Art. 1: Utrum solus Papa sit sponsus Ecclesiae? - Papa, qui obtinet vicem Christi in tota ecclesia, universalis ecclesiae sponsus dicitur, Episcopus vero dicitur sponsus suae dioecesis, presbyter autem

errothete fogar nicht, fur bie Papfte fast gottliche Ehre in

suae parochiae. Nec tamen propter hoc seguitur, quod sint plures sponsi unius ecclesiae: quia sacerdos sicut minister cooperatur Episcopo tamquam principali, et simul omnes Episcopi cooperantur Papae, et Papa Christo. Unde Christus, Papa, Episcopus et sacerdos non dicuntur nisi unus sponsus Ecclesiae. Art. 4: Papa succedit Christo in officio et universali jurisdictione, quia Petrus in persona omnium summorum Pontificum recepit universalem jurisdictionem a Christo. - Quantum ad officium et universalem jurisdictionem Papa est Episcopus universalis ecclesiae, sed quantum ad personalem administrationem singulariter est Episcopus urbis Romae, Art, 5. Utrum Papa possit immediate in qualibet dioecesi et parochia, quod potest Episcopus vel sacerdos? - Papa tenet locum Petri in ecclesia, Episcopi vero locum Apostolorum, Presbyteri vero locum LXXII discipulorum. Absurdum autem videtur, quod Petrus non potuisset solvere et ligare sine auctoritate Apostolorum vel discipulorum, etiam in provinciis et parochiis eis deputatis, cum singulariter Petro fuit dictum: dabo tibi claves, et ipsi non nisi per usum clavium potestatem ligandi, et solvendi haberent. Eodem modo absurdum est dicere, quod Papa non possit solvere et ligare in dioecesi cujuslibet Episcopi et parochia cujuslibet Presbyteri, vel absolutionem et ligationem committere quibus placet. Potest etiam in provinciis et parochiis eis deputatis omnia facere per seipsum, vel per commissionem, quae ipsi Episcopi vel Presbyteri facere possunt, et adhuc amplius. -Qu. 20 Art. 3: Utrum solus Papa habeat potestatem clavium? - Singulariter solus Petrus dicitur habere claves per immediatam commissionem, per immediatam derivationem, per universalem administrationem. Per immediatam quidem commissionem, quia soli Petro, cujus successor Papa existit, claves sunt commissae. - Per immediatam vero derivationem, quia potestas clavium ab eo tanquam a capite in omnes Praelatos ecclesiae derivari debet. - Per universalem autem administrationem, quia solus ipse in tota ecclesia universaliter Christi Vicarius existit. - Qu. 64 Art. 2: sicut Apostoli missi sunt ad praedicandum

non nisi praesupposita auctoritate Petri: - sic Episcopi admittuntur et assumuntur in partem sollicitudinis non nisi praesupposita auctoritate Papae, qui sicut dat eis auctoritatem exequendi officium receptum super tanta vel tali materia, si bene utantur, ita culpa exigente, si commisso officio abutuntur, potest cos dicta executione privare. - Qu. 65 Art. 5: non minoris auctoritatis est Papa in tota ecclesia, quam quilibet Episcopus in sua dioccesi, immo majoris, cum in propria dioccesi Episcopus jurisdictionem non exerceat nisi auctoritate Papae. Sed quilihet Episcopus in propria dioecesi potest et dehet religiosos et alios idoncos viros ad sanctae praedicationis officium assumere, qui vice ipsorum plebes Christi eis commissas aedificent verbo et exemplo, absque omni requisitione presbyterorum, in quorum parochiis praedicant. - Ergo similiter Papa potest et debet in tota ecclesia aliquos religiosos et idoncos viros ad sanctae praedicationis officium ordinare, - qui in qualibet dioecesi et in qualibet parochia - absque omni requisitione Episcoporum et Presbyterorum possunt praedicare', et alia spiritualia per sedem apostolicam cis commissa administrare. - Alvari Pelagii de planctu ecclesiae Lib. I c. 6: Papa super omnia, etiam generalia, concilia est, et ab ipso ipsa recipiunt jurisdictionem et auctoritatem, et licentiam congregandi se. c 14: Omnis creatura per eum valet judicari, et ipse a nulla in terris, etiam universali concilio. c. 17: Plus potest Papa solus in iis, quae non sunt contra capitulos sidei, et adjacentia eis, et sacramenta, quam tota ecclesia catholica, et concilia seorsum. c. 29: unum est consistorium et tribunal Christi et Papae in terris. c. 58: Sciendum est, quod potentia summi Pontificis et Christi vicarii plena dicitur. Primo quia ab hac potentia nullus ad ecclesiam militantem qualitercunque pertinens excipitur. - Secundo quia omnis potestas ad gubernationem fidelium a Deo ordinata et hominibus data, sive spiritualis, sive temporalis, in hac potestate comprehenditur. - Tertio quia omnis potestas in Ecclesia ab hac potestate derivatur, et ad cam ordinatur, quia ipsa principium est et sinis cujuslibet potestatis, et ideo quaelibet potestas humana ci jure subditur. Quarto quia a nulla potestate humana exceditur, vel superatur. - Quinto

Unspruch zu nehmen c). Die widersprechenden Stimmen, welche

quia a nulla alia postestate puri hominis limitatur, aut ordinatur, aut judicatur : sed ipsa alias limitat, ordinat, et judicat. - Sexto quia ordine potestatum, aut legibus ab ipso positis non coarctatur: potest enim agere et mediantibus aliis potestatibus, et non mediantibus, quando viderit expedire, quia ordinarius omnium est. - Potest etiam agere et secundum leges quas ponit, et praeter illas, ubi opportunum esse judicaverit .--Merito ergo in summo Pontifice plenitudo dicitur existere potestatis: unde et propter hoc dicitur potestas ejus esse sine numero, pondere et mensura. - Est enim sine numero, quantum ad cos, qui ejus potestati subduntur, qui quoad nostram notitiam sunt innumerabiles. - Est autem sine pondere, quantum ad locum: pondus enim est inclinațio rei ad locum proprium et determinatum: haec autem potestas non determinatur ad unum locum, vel ad unam ecclesiam, sed ad omnes prorsus ecclesias in quibuslibet locis positis extenditur. Est sine mensura, quantum ad actum et modum agendi, quia quodammodo immensa est in agendo et in modo agendi. Unde sicut homini Christo datus est spiritus non ad mensuram Jo. 3, 34, ceteris autem datur secundum aliquam mensuram donationis Christi Eph. 4,7. Rom. 12: sic vicario Christi Pontifici summo data est potestas non ad mensuram, sed in quadam immensitate; aliis autem datur potestas secundum mensuram aliquam participationis hujus immensae potestatis. Et quum sit ipsa potestas vicarii Christi sine numero, pondere et mensura, imponit tamen et determinat aliis potestatibus pondus, numerum et mensuram.

c) Augustini Triumphi Qu. 1X Art. 1. Utrum Papae debeatur honor, qui debetur Christo secundum quod Deus? Videtur:— quia honor debetur potestati, sed una est potestas Christi secundum quod Deus et Papae: quod probatur, quia potestas Christi secundum quod Deus est peccata dimittere juxta illud Marc. 2 quis potest peccata dimittere nisi solus Deus? istud autem convenit Papae, quia quodcumque ligat vel solvit super terram, est ligatum vel solutum in caelis.— Porro latria est servitus soli Deo debita: — sed omnis servitus debetur Papae,

sich auf Ludwigs des Bayern Seite erhoben, machten keinen allgemeinen Eindruck, und verhallten ganz, als nach Ludswigs Tode sich der Sieg völlig fur das Papsthum entschied. In Frankreich hatte zwar unter Philipp dem Schönen ein gesunderes System ziemlich allgemeine Geltung ben den Ges

ergo honor qui debetur Deo debetur sibi. - In contrarium est, quod honor, qui debetur creatori, sine peccato idololatriae non debetur purae creaturae. - R. Dicendum, - quod honor potest exhiberi Deo dupliciter. Primo ratione communis potestatis, cum qua convent cum creaturis convenientia cujusdam analogicae univocationis. Convenit ergo creatori et creaturae potestas et dominatio, et multa alia, ut bonitos, scientia et justitia, quae attribuuntur Deo, tamen convenient creaturae, Deo quidem essentialiter, creaturae vero participative et ministerialiter vel instrumentaliter: et ratione istorum quidam honor, et quaedam servitus impenditur Deo, quae sine peccato potest exhiberi creaturae, ut thurificatio et genuslexio et alia servitus, quae graeco nomine dulia appellatur. Quaedam vero servitus Deo impenditur ratione ejus singularis majestatis, - ratione cujus singulare genus servitii sibi exhibetur, quod latria appellatur. -Sacrificium est ille singularis honor et illa singularis servitus, quae sic debetur Christo secundum quod Deus, non debetur Papae, nec alicui purae creaturae. - Ad primum ergo est dicendum: - in Christo secundum quod Deus invenitur dominatio, quae est summa potestas, et ideo servitus summa sibi debetur, quae latria appellatur: in Papa autem non invenitur nisi participative et ministerialiter etc. - Art. 3 wird bewiesen, baß dem Papfte diefelbe Chre gufomme, die den Seiligen (honor Papae exhibetur ratione potestatis et auctoritatis: verum quia potestas talis est ordinata potissime, quia est a Deo sibi tributa, et quae a Deo sunt, ordinata sunt, sic dicit Apost. ad Rom 13: ideo includit talis potestas vitae sanctitatem et doctrinae veritatem. - Propter quod licet honor sit sibi exhibendus ratione potestatis, non est sibi subtrahendus honor, qui debetur sanctis ratione sauctitatis et dectrinae veritatis) u. Art 4 tie ten

Ichrten gewonnen d): da indeß die französischen Könige jene Ausdehnung der papstlichen Gewalt jest, wo ihnen dieselbe stets zu Willen war, gern zugaben, so wurde hier kein Wisderspruch laut.

In den nenen firchlichen Anmaßungen, durch welche die Avignonschen Papste der völligen Verwirklichung jener Papstioce näher strebten, treten fleinlicher Eigennutz und niedrige Habs sucht mit offenbarer Hintansetzung- des firchlichen Bedürfnises auf das widrigste hervor, In Avignon begann am papstlichen Hofe ein rucksichtsloseres und üppigeres Leben e),

Engeln erwiesen werde (exhibebatur honor angelis per patres veteris Testamenti, quia in eis repraesentabatur Deus per subjectum creaturam de aëre vel undecunque visibiliter ab eis assumtam: sed longe melius Deus repraesentatur per Papam, et quantum ad naturae consormitatem, quia Dei silins nunquam angelos apprehendit, sed semen Abrahae in unitatem personae, et quantum ad ossicii potestatem, quia nulli angelorum concessit claves ligandi et solvendi in coelo et in terra, sicut concessit Petro et successoribus ejus). — Zenzelinus schreibt 1325 in seiner Glosse zu Extravag. Jo. XXII Tit. XIV c. 4 in sine gerade zu: Credere autem Dominum Deum nostrum Papam, conditorem dietae decretalis, sic non potuisse statuere, prout statuit. haereticum censeretur. So steht noch in den Lyoner Ausgaben v. 1584 n. 1606, und in den Pariser v. 1585. 1601 u 1612: in den spätern ist Deum ausgesassen.

- d) s. Abth. 2 S. 62 not. w. vgl. oben f. 99 not. a vorzüglich trat daffelbe in den Streitigkeiten ber Pariser Universität mit den Bettelmonchen hervor, s. unten f. 110 not. c.
- e) Francesco Petrarca († 1374), der sich lange am päpstl. Hose in Avignon aushielt, giebt eine schreckliche Schilderung von dem Berderbnisse desselben. Epistolarum sine titulo Lib. Ep. 10 neunt er Avignon das dritte Babyson und das fünste Lasbyrinth: quam juste autem, qui noscere cupit, huc properet. Non hic carcer horrendus, non tenebrosae domus error, non statalis urna humani generis sata permiscens, denique non im-

während die reichen Einkunfte der Papste und ihrer Eurie aus dem Kirchenstaate theils ungewiß wurden, theils gauz aufwörten. So mußten die Avignouschen Papste sich und ihren Eurialen anderweitige Hulfsquellen eröffnen: das Bedürfniß war bald beseitigt, aber nun folgte unersättliche Habsucht, und es begannen die unerträglichsten Kirchenbedunftungen, deren Ertrag in Avignon bald zu Schäsen zussammengehäuft, bald zu den politischen Zwecken der Papste gemißbraucht, bald verpraßt wurde.

periosus Minos, non Minotaurus vorax, non damnatae Veneris monimenta defuerint: sed remedia, sed amor, sed charitas, sed promissorum sides, sed amica consilia, sed sila perplexum iter tacita ope signantia, sed Ariadna, sed Daedalus. Una salutis spes iu auro est, auro placatur rex ferus, auro immane monstrum vincitur, auro salutare lorum texitur, auro durum limen ostenditur, auro vectes et saxa franguntur, auro tristis janitor mollitur, auto caelum panditur, quid multa? auro Christus venditur. val. Epist. 14 u. 15, bef. Epist. 18. Omne bonum ibi perditur, sed primum omnium libotas, mox ex ordine quies, gaudium, spes, fides, charitas, animae jacturae ingentes. Sed in regno avaritiae nihil damno adscribitur, modo pecunia salva sit. Futurae tibi vitae spes inanis quaedam fabula, et quae de inferis narrantur fabulosa omnia, et resurrectio carnis et mundi tinis et Christus ad judicium venturus inter naenias habentur. Veritas ibi dementia est, abstinentia vere rusticitas, pudicitia probrum ingens: denique peccandi licentia magnanimitas et libertas eximia, et quo pollutior eo clarior vita, quo plus scelerum eo plus gloriae, bonum nomen coeno vilius, atque ultima mercium fama est. - Taceo haereditatem Simonis, et illam haeresis speciem, non ultimam, spiritus sancti dona mercantium Taceo mali illius avaritiam maticm, quae idolorum servitus ab Apostolo dicta est. Taceo utriusque pestis artilices, et concursantes l'ontificum thalamis proxenctas. Taceo crudelitatem humanitatis immemorem, et sui ipsius oblitam insolentiam, atque illos vanis flatibus tensos utres. Tacco deniUnter den neuen papstlichen Anmaßungen waren die aussgedehnteren Refervationen firchlicher Aemter, in deren Folge selbst Bisthümer und Pfarren in Commenden vermansdelt, oder mit untüchtigen Menschen besetzt wurden, die schadslichsten. Schon Elemens V reservirte sich viele Kirchen,

, que illa prodigia, - quorum moesta nimis et severa narratio: ad ridicula simul atque odiosa festino. Quis enim oro non irascatur et rideat illos senes pueros coma candida, togis amplissimis, adeoque lascivientibus animis, ut nihil illuc falsius videatur, quam quod ait Maro: Frigidus in Venerem senior? Tam calidi, tamque praecipites in Venerem senes sunt, tanta eos aetatis et status et virium cepit oblivio, sic in libidines inardescunt, sic in omne ruunt dedecus, quasi omnis eorum gloria non in cruce Christi sit, sed in comessationibus, et ebrietatibus, et, quae has sequentur in cubilibus, impudicitiis: sic fugientem manu retrahunt inventam, atque hoc unum senectutis ultimae lucrum putant, ea facere, quae juvenes non auderent. - Mitto stupra, raptus, incestus, adulteria, qui jam pontificalis lasciviae ludi sunt: mitto raptarum viros, ne mutire audeant, non tantum avitis laribus, sed sinibus patriis exturbatos, quaeque contumeliarum gravissima est, et violatas conjuges et externo semine gravidas rursus accipere, et post partum reddere ad alternam satietatem abutentium coactos. Quae omnia non unus ego, sed vulgus novit, etsi taceat, quamvis ne id ipsum taceat jam' major est indignatio quam metus etc. - cf. Nicolaus de Clamengis de ruina ecclesiae (geschr. 1414) c. 42, in v. d. Hardt Concil. Constant. T. I P. III p. 45: Ex illo plane suam cladem imminere praenosse debuit (Ecclesia), ex quo propter suas fornicationes odibiles Romuli urbe relicta Avinionem confugit. Ubi quanto liberius, tanto apertius et impudentius vias suac Simoniae et prostitutiones exposuit, peregrinosque et perversos mores, calamitatum inductores, in nostram Galliam invexit, rectisque usque ad illa tempora moribus frugalibus disciplina instante, nune vero luxu prodigioso usque adeo solutam, ut merito ambigere possis, utrum res ipsa audita mirabilior sit, an visa miscrabilior.

die er freilich in Franfreich nach dem Willen des Königs besegen mußte D, ertheilte viele Beneficien als Commenden 8),

f) Co fdreibt Clemens 1306 an Philipp (Baluz. PP. Aven. II, p. 65): De Ecclesiis vero, de quibus nobis tua serenitas scripsit, scire te volumus, quod nos carum provisiones hac vice nobis duximus reservandas. Quibus Ecclesiis de personis Deo, nobis ac tibi gratis et Ecclesiis ipsis utilibus curabimus - providere: und darauf bankt Philipp ibm p. 87 fur die promotio per uberem gratiam clementiae vestrae facta de dilectis et fidelibus clericis nostris. Der Parft murde es endlich mude, fo als Wert: geng des Königs zu handeln, und ale Philipp 1309 von ihm verlangte, bag er bem Bijchofe von Cambran bas Erzbiethum Cens ertheilen folle, fo ichrieb er ihm p. 145: considerantes attentius, quod super translatione hujusmodi per alium modum non poteramus decenter satisfacere votis tuis, provisionem ipsius Ecclesiae Senonensis, quamvis reservationes hujusmodi menti nostrae displiceant, prout nosti, hac vice dispositioni postrae duximus reservandam: - tuam celsitudinem exhortantes, ut nos super similibus reservationibus faciendis, quae nostrae voluntati redduntur contrariac, saltem absque magna causa non infestes.

g) d. 20 Febr. 1307 erließ Clemens eine Constitution (Extrav. Comm. lib. 111 tit. 2 c. 2. Baynald 1307 no. 28), worin er sagt, daß er im Ansange seiner Regierung aus Gefälligseit gegen welts. u. geißt. Wurdenträger Cemmenden ertheilt habe: ad corum importunas et multiplicatas precum instantias nonnullis-elericis — patriarchales, archiepiscopales et episcopales Ecclesias ac monasteria — sub commendae vel custodiae, seu curae, vel guardiae, aut administrationis titulo — duximus — committenda. Super iis autem, an tales videl et et tantas gratias per nes sieri decuisset, variorum et arduorum negotiorum multiplicitate distracti usque ad tempus, quo insirmitate satis periculosa nos iis diebus Deus visitavit omnipotens, nequivimus plenarie cogitare. Verum in debilitate ipsius aegritudinis, constituti, et a negotiorum utcumque discussione semoti, ad haec sub diligenti examine direximus aciem hostrae mentis, demunique prospeximus evi-

denter, quod Ecclesiarum et monasteriorum eorundem cura negligitur, bona et jura dissipantur ipsorum, ac subjectis eis personis et populis spiritualiter plurimum et temporaliter derogatur. - Volentes opportunum et debitum in hac parte remedium adhibere, omnes et singulas commissiones hujusmodi per nos - factas quibuscumque cujusvis ordinis, dignitatis, aut status, si etiam s. Romanae Ecclesiae Cardinalibus - factae noscantur, auctoritate Apostolica - cassamus et annullamus. Wie wenig aber diese Constitution zur Anwendung fam, zeigte fich auf dem Concil. ju Dienne 1311. Guil. Durandus flagt in seiner damals abgefaßten Schrift de modo celebrandi generalis concilii P. II Tit. 21: domini Cardinales in grave animorum ipsorum periculum et universalis Ecclesiae dispendium 'multa millia florenorum - sibi et multis pestifera adinventione super Ecclesias etiam Parochiales et Curatas faciunt cumulari, et Ecclesias etiam cathedrales et ultramarinas sub diversis coloribus commendari, et certas sibi solvi ab illis, qui eorum promoventur auxilio; pensiones, quae nunquam in Romana Ecclesia moriuntur, sed ab uno Cardinali in alium vel in cius vel Domini Papae propinguum vel nepotem detinentur. Ex quibus seguitur, cum sibi vendicent universa, infelix quod Clericus, qui de praedictis beneficiis sustenturi et eis personaliter deservire debuerat, mendicat in plateis. - Ex hac peste etiam noviter introductum est contra jura, quod Prioratus Conventuales, et alia beneficia ecclesiastica, consueta regi per Monachos et alios Regulares, domini Cardinales - sibi et suis faciunt assignari, quanquam non efficiantur Monachi. - Ex quibus in dictis Prioratibus et beneficiis Regularium periit in totum regularis observantiae dis. ciplina, cum non sit inter eos, qui corrigat etc. Rlagen führte ein Bischof auf dem Concile (Kaynald 1311 no. 59): Quia multi vita et moribus detestabiles de diversis mundi partibus ad sedem Apostolicam concurrentes - beneficia cum cura, vel sine cura quotidie impetrare noscuntur, - et a Praelatis veneranter instituti vel admissi ita detestabilem vel deformem vitam ducunt, quod ob hoc ecclesiae destruuntur; - Praelati non possunt hodie bonis personis de beneficiis - obstante numerosa multitudine clericorum impetrantium providere. - Heu

und lud den Vorwurf der Simonie auf sich h): noch weit schamloser versuhr aber sein Nachsolger Johannes XXII. Indem er es nicht nothig fand, seinen Willen auders als durch mundliche Erklärung an seine Canzley kund zu machen i), erweiterte er die ältere Reservation der in curia vacant wer-

mittuntur ad Ecclesias vel personae inutiles, peregrinae linguae, barbarae nationis; vel si sunt bonae personae et utiles, nunquam in eisdem resident Ecclesiis, sed in Romana curia, aut Regis aut Principum curiis commorantes per privilegia fructus beneficiorum percipiunt, qui eisdem Ecclesiis de nihilo serviunt. — Cum tam secundum jura divina quam humana singula eeclesiastici juris officia sint singillatim singulis committenda, personis; — hodie — una persona, aliquando minus idonea, quatuor vel quinque in diversis ecclesiis obtinet beneficia, — quinimmo decem vel duodecim — et aliquando plures, sicut vidi. Heu aliquando una persona tot obtinet dignitates, personatus vel officia, quod ex eis posset quinquaginta vel sexaginta exercitatis et literatis personis sufficientissime provideri. — Quid autem de pueris, qui omni discretione carentes — tot obtinet dignitates et beneficia, referam, nescio etc.

- h) Jo. Villani 1X c. 58: questi su huomo molto cupido di moneta e simoniaco, che ogui benesicio per moneta in sua corte si vendea, e su lusurioso, che palese si dicea che tenea per amica la Contessa di Palagorgo, bellissima donna. E lasciò i suoi nipoti e suo lignaggio con grandissimo e innumerabile tesoro.
- i) Eben so wie er seine processus durch Anschlag an die Kirchthür in Avignon publicirte s. oben s. 97 not. s. Baluz. PP. Aven. I p. 722 theilt solgende merswürdige Ursunde mit: Anno Dom. MCCCXVI. 17 Kal. Oct. Lugduni sanctissimus Pater et Dominus Johannes P. XXII pontisicatus sui anno primo reservavit suae et sedis Apostolicae collationi omnia benesicia ecclesiastica, quae sucrunt et quocunque nomine censeantur, ubicunque ea vacare contigerit per acceptationem alterius benesicii praetextu gratiae ab codem Domino Papa sactae vel saciendae acceptati; mihique Gaucelmo Vicecancellario suo praecepit in praesentia

denden Beneficien k), reservirte sich die einträglicheren Stellen aller Stifter 1), und alle Kirchen in Oberitalien m), ohne

magistri Petri Fabri, quod haec ad memoriam redigerem in scripturam. Dieß die erste Spur der so berüchtigten päpst. Canz-leiregeln (Regulae cancellariae). Bgl. Gesch. d. röm. Kanz-lepregeln, in Le Brets Magazin f. Staaten- u. Kirchengesch. Th. 2 S. 605 ff. Th. 3 S. 1 ff.

k) Durch die Decretale Ex debito (Extravagg. Comm. Lib. I Tie. III c. 4) i. 3. 1316, nur eine weitere Erlauterung jener Canglepregel not. i. Hujusmodi autem sedes, monasteria, ecclesias, et alia praesata beneficia ecclesiastica, per mortem vel depositionem ac privationem corum, qui ea obtinerent, per electionum cassationem, - quorumlibet provisionem, translationem - vacare apud sedem intelligimus praelibatam. Episcopales insuper vel alias dignitates - fratrum nostrorum s. Rom. eccl. Cardinalium apud dictam sedem per eorum obitum vacare censemus, sive inibi, sive alibi, ubicumque ipsos migrare contigerit de hac luce. Et hoc idem in dignitatibus et beneficiis quibuslibet - officialium nostrorum, videlicet vicecancellarii, ejusdem ecclesiae camerarii, notariorum, auditoris contradictarum, correctorum, scriptorum litterarum, ac poenitentiariorum nostrorum, nec non abbreviatorum curiae Romanae locum sibi volumus vindicare. Rach biefen Grundfaten eroffnete er fich i. 3. 1317 burch die Decretale Execrabilis (Extravagg. Comm. 111, Tit. 2. c. 4) die Beschung gabllofer Stellen , indem er hier nach vielen Rlagen über die herrschende Sabsucht allen Inhabern mehrerer Beneficien (cardinalibus tamen s. Rom. Eccl. - ac regum filiis - exceptis) befiehlt, fich ein beneficium cum cura, und Ging sine cura auszumählen, die übrigen aber aufzugeben. Quae omnia et singula beneficia vacatura - vel dimissa nostrae et sedis apostolicae dispositioni - reservamus.

1) Jo. Villani XI, c. 20 (Papa Giovanni) infino l'anno 1319 puose le riservazioni di tutti i benefici collegiati di Christianità, e tutti gli volca dare egli, dicendo il facea per levare le simonic. E di questo trasse e ragunò infinito tesoro. Et oltre a ciò, per la detta reservatione quasi mai non confermò elettione di niuno Prelato, ma promovea uno Vescovo in uno Arcivescovado,

C.I. Ppfith.b. 1378. II. Rirchl. Berh. S. 101. Provifionen 107

auf einzelnen Widerstand zu achten n). Wie er ben seinen Ernennungen verfahren hatte, davon zeugten nach seinem Tode

- m) Bulle v. 30 Jul. 1322 b. Raynald 1322 no. 4 vollständig in Ughelli Italia sacra T. HI p. 185: Statu Ecclesiarum, necnon - monasteriorum - tam in terris Italiae Ecclesiae Romanae immediate subjectis, quam in patriarchatu Aquilejensi, nec non Mediolanensi, Ravennate, Januensi et Pisana provinciis consistentium, quas et quae - malitia lemporis in corum provisionibus variis noscitur discriminibus subjecisse (f. g. 97 not. d), nostrae mentis obtutibus occurrente; ac propterea similibus in posterum obviare periculis, donec - sublata procella temporis impacati, eisdem ecclesiis - plena in eligendo securitas ministretur, solicitis affectibus cupientes; provisiones omnium patriarchalium, archiepiscopalium, episcopalium, et aliarum quarumlibet ecclesiarum collegiatarum, nec non abbatiarum, monasteriorum, prioratuum et aliorum quorumennque piorum locorum saecularium et regularium - consistentium in patriarchatu et provinciis supradictis, - vacantium, - dispositioni et ordinationi nostrae et sedis Apostolicae - usque ad ejusdem sedis beneplacitum - reservamus.
- n) So flagen die Könige von Castistien und Portugal dem Papste (Raynald ann. 1330 no. 44), daß, während früher die insändissche Geistlichseit ihnen in den Kriegen mit den Mauren bedeutende Hüsse geleistet hätte, nune istis (indigenis) exclusis pariter et contemptis alienigenae, qui nec zelo sidei, nec devotione aliqua ad praemissa invitantur, sed de imbursanda pecunia, quam de ipsis benesiciis percipere possunt, ad alias transferendi partes, continuam gerunt solicitudinem, eisdem ecclesiis, monasteriis, personatibus, dignitatibus sunt praesati. Quare supplicant iidem Reges humiliter et instanter, quatenus praemissis alienigenis ad alia benesicia in aliis partibus translatis de praesatiis, personatibus etc. per cos detentis indigenis regno-

e al Vescovado del Vescovo promosso promovea un minore Vescovo, e allora avenia bene sovente, che d'una vacazione d'una Vescovado grande, o Arcivescovado, o Patriarcato faceva sei o più permutazioni; e simile d'altri benefici: onde molte e grandi provisioni di moneta tornavano alla camera del Papa.

die hinterlassenen Schätzeol. Der gewissenhafte Benedict XII widerrief die ertheilten Commenden p); bestätigte aber die Reservationen seines Borgängers 9). Er benutte dieselben freilich nur, um die firchlichen Stellen wieder würdiger zu besetzen "): aber jene Bestätigung erhielt die Bahn zu den

rum praedictorum dignetur eadem sanctitas providere. Kräftisger widerstand man in Deutschland: Heinricus de Rebdorff ad ann. 1333: In Alemania magnum schisma est in clero et populo, ex provisionibus sedis Apostolicae ad Episcopales et solemnes praelaturas et alia benesicia, quas idem Ludwicus in odium sedis Apostolicae sortiter impedivit.

- o) Nach Jo. Villani XI, c. 20, der sich darüber auf das Zeugniß seines Bruders, eines Kausmanns in Avignon beruft, der es von den päpstl. Schahmeistern ersahren habe, betrug derselbe 18 Mill. Goldgulden in baarem Gelde, u. 7 Mill. an Kleinodien. Außerdem hatten aber auch seine Eurialen erworben cf. Quinta vita Benedicti XII (Baluzii PP. Aven. I, p. 232): temporibus retroactis, quando per Papam gratiae seu supplicationes gratiarum signabantur, ipsae supplicationes praesentabantur per Camerarios Domini Papae aut per alios de ipsorum mandato, unde frequenter quaestus illicitos ab eis sieri contingebat.
- p) Secunda vita Bened. XII (Baluz. I, p. 214): Praelatos omnes ad eorum Ecclesias redire coëgit, volens eorum ambitiosis pravitatibus obviare; et commendas Ecclesiarum, praeterquam Dominis Cardinalibus factas (vgl. die Bulle Execrabilis not. k), expectationes omnes secundum formam juris canonici revocavit, et fugavit realiter simoniam.
- q) Im J. 1335 bestätigte er durch die Bulle Ad regimen (Extravagg. Comm. III, II, 13) die Constitution Ex debito s. not. k.
- r) Prima vita Benedicti XII (Baluz. I, p. 209): Quantum in ipso fuit, dedit operam efficacem, ut in beneficiis, dignitatibus, et praelaturis suo tempore vacantibus ponerentur et praeficerentur bonae et honestae personae, ac sufficientes in litteratura, ac maturae in moribus, essentque actatis provectae, juxta qualitatem beneficiorum, ad quae essent assumendae. Et in hoc multotiens se decipi formidavit. Et ob hoc, ante-

neuen Misbranchen offen, die schon unter seinem Rachfolger, dem verschwenderischen und seine Repoten bereichernden Clemens VI, hervorbrachen s). In Johannes XXII Fußstapfen

quam provideret de talibus suae dispositioni reservatis, inquirebat summa cum diligentia de meritis et sufficientia illorum, qui ad hoc sibi nominabantur. Et cum eos non reperiebat juxta gustum suum bene idoneos et sufficientes, potius volebat, quod vacarent et remanerent in manibus suis, quam si aliter provideret. Propter quod suo tempore multa beneficia, dignitates, et praelaturae quamplures diutius in vacatione permanserunt. Dicebat enim, quod melius et securius erat, quod vacarent, quam si haberent malos vel minus idoneos praesidentes. Ipse enim de suis consanguineis vel propinquis exaltandis vel promovendis nullatenus curavit. Bie die verderbten Curialen darüber urtheilten, zeigt Octava Vita p. 240: Huic Domino Benedicto maxime insitum cordi fuit clericos et religiosorum ordinum professores et status reformare, et, ut dicatur verius, infirmare. Paucos enim vel nullos bonos credebat, et omnes a via mandatorum Domini et consiliorum semita declinasse dicebat. -Hic Dominus Benedictus Papa avarus, durus et tenax, in conferendis gratiis remissus, tardus et negligens in providendo statum Ecclesiarum supra modum suit; et in excusatione duritiae suae paucos ad haec dignos vel sufficientes dicebat. Omnes Dominos Cardinales fore deceptores sui credebat. Raro supplicationes ipsorum recipere volebat, ipsosque non modicum suspectos habebat. Ordines mendicantium supra modure per facti evidentiam exosos habebat. Paucos vel nullos de ipsis ordinibus ad praelationes promovebat. Dissensiones corum libenter audiebat, et subditis contra Praelatos favere videbatur mirabiliter. Ben feinem Tode machte man die Berfe auf ihn (Septima vita p. 210):

Iste suit Nero, laicis mors, vipera clero, Devius a vero, cuppa (Ruse) repleta mero.

s) Prima vita Clementis VI (b. Baluz, I, p. 264): Habuit hanc humanitatem — ac liberalitatem generaliter ad omnes ad ipsum recurrentes, — quod nunquam vel raro aliquem a se emiserit

tretend schaltete dieser Papst willtührlich mit den Pfrunden aller Länder t), und verschenkte so viele als Commenden an

sine consolatione reali aut verbali, saepius tamen ad rem, quam ad verba intendens. — Suos fratres, nepotes, — compatriotas et servitores valde dilexit. Plurimos — in altis et magnis praelaturis et dignitatibus sublimavit, multos vero in inferioribus beneficiis fere ubique terrarum existentibus collocavit. Et quamquam inter eos fuerint multi idonci et sufficientes, quia tamen quandoque ipsos praetulit ceteris magis aut aeque sufficientibus, alios vero sic passim et indistincte et quasi ubique collocavit, fortassis aliquid ultra debitum caro et sanguis sibi revelasse censentur etc. Quinta vita p. 311: Ipse sumptuossimum tenuit statum et multum pomposum ac saecularem, ut audivi et pro parte cognovi.

t) Tertia vita (Baluz. I, p. 284): volens pauperibus cleticis universis de eo quod gratis acceperat gratis dare, bullam gratiae suae clementer aperuit, ut infra duorum mensium spatium (anno 1312) de suae clementiae plenitudine gratiam pro gratia cuncti reciperent. - Eadem aestate pontificatus sui prima, cunctis Ecclesiis cathedralibus, collegiatis et aliis, quas praedecessor ejus immediatus, zelo forsitan justitiae, rectoribus viduatas dimiserat, - Episcopos et rectores restituit, - quamvis lucide nosceret, quod proventus non modicos apostolicae camerae defalcabat. Benedicta sit igitur, si qua fuerit in Benedicto P. XII praefato, justitia, quae habenti contulit, et abstulit 'non habenti, quodque tam largo tam libero donatori tantam donandorum copiam conservavit. - labia mea laudabunt te, in Clemente VI clementiam, quae per ejus praedecessorem rigorose retenta, misericordiae liquore condita dispergens omni petenti se tribuit gratiosum etc. - Quinta vita p. 310: Qui cum eodem anno (1342) circa Pentecosten faceret gratias generales, in Avinione tanta convenit multitudo clericorum volentium in gratia pauperum impetrare, quod numerus clericorum pauperum tunc in examinationibus diocesium per universum orbem fuit computatus ad centum millia clericorum, prout ego personaliter ibidem tune existens veridicorum relatione intellexi.

seine Curialen, daß von mehrern Seiten'her bittere Alasgen darüber erschallten, und Sduard III König v. England auch ernstere Gegenwirfungen versuchte "). Inno-

Hie Papa cum in principio sui pontisicatus faceret reservationes abbatiarum et praelaturarum, electiones conventuum et capitulorum irritas habens; et super hoc sibi suerit intimatum, quod hujusmodi reservationes a suis praedecessoribus minime suerint factae, ipse fertur respondisse: Praedecessores nostri nesciverunt esse Papa. Diese Reservationen scheinen durch Canglenz regeln gemecht zu sepn. Wie sehr sie sich auch über die franz. Bisthümer erstreckten, geht aus den Urfunden b. de Marca de concord. Sac. et Imp. Lib. VI c. 3 s. 14 herver, wo der Papst gegen die Suffragane des Erzb. v. Narbonne entscheidet, die weil vom Papst ernaunt, ihrem Metropoliten nicht das consuctum juramentum seisten wollten.

u) Thomae Walsingham (um 1440) histor. Angliae, in Anglica, hibernica a veteribus scripta ex Bibl. Cuil. Camdeni. Francof. 1602 fol. p. 161: Eodem anno (1343) Papa Clemens iterum fecit in Anglia provisiones duobus Cardinalibus de beneficiis proximo vacantihus praeter Episcopatus et Abbatias ad extentam duarum millium marcarum. Quod rex et tota regni nobilitas pati noluit, sed procuratores dictorum Cardinalium sub poena carceris Angliam exire coëgit. Der Papft beflagte fich barüber ben bem Konige fehr bitter, u. erlauterte ihm jene neue Art von Provisionen d. 28 Aug. (p. 162): Dudum post creationem novorum - Cardinalium, provida et matura deliberatione praevia per nos facta, honoribus Dei et Ecclesiae suae sanctae, ac utilitati reipublicae convenire, quod Cardinales ipsi, qui super expediendis negotiis ad alveum Apostolicae sedis undique confluentibus nobiscum labores et onera partiuntur, et haberent congrue unde suis valeret necessitatibus secundum status sui decentiam provideri : demum excogitatis viis et modis licitis, quibus absque minori ecclesiarum - gravamine hujus provisio sequi posset, de beneficiis ecclesiasticis tune in diversis regnis - vacantibus et in anten vacaturis usque ad certam summam pro singulis eorundem novorum Cardinalium - praesatis Cardi-

nalibus, distinctis eis prout expedire vidimus provinciis, gratias fecimus speciales. - Certum est autem, quod non solum in regno et terris tuis, immo quasi in omnibus regnis, - ubi Catholicae fidei viget cultus, aliis novis Cardinalibus consimilem gratiam fecimus, in quibus rebellionem aliquam - nullatenus audivimus usquequaque. Darauf erwiderte aber Chnard b. 26 Sept. mit einer Epistola plena fructu, cui pro tunc Papa aut Cardinales respondere rationabiliter nesciebant (Walsingham p. 161. Raynald ann. 1343 no. 90). Er erinnert zuerst an die Berdienste seiner Borfahren um die Rirche, u. klagt dann, daß dieselbe verfalle, dum per impositiones et provisiones sedis apostolicae, quae solito gravius invalescunt, ipsius peculium - manus occupant indignorum, et praesertim exterorum, et ejus dignitates et beneficia conferuntur pinguia personis alienigenis, plerumque nobis suspectis, qui non resident in dictis beneficiis, et vultus commissorum eis pecorum non agnoscunt, linguam non intelligunt, sed animarum cura neglecta, velut mercenarii, solummodo temporalia lucra quaerunt, et sic diminuitur Christi cultus, animarum cura negligitur, - clerici dicti regni, viri magnae literaturae, et conversationis honestae, qui curam et regimen possent sibi salubriter peragere, - studium deserunt propter promotionis congruae spem ablatam. - Jus patronatus, quod nos et sideles nostri in talibus obtinemus benesiciis, enervatur, - regni thesaurus ad extraneos, ne dicamus nostros malevolos asportatur: - quae singula - fuerunt nuper coram nobis in parliamento nostro - palam exposita, unanimi - petitione subjuncta, ut praedictis dispendiis - celeriter occurramus. Nos autem - ad vos successorem Apostolorum principis, qui ad pascendum, non ad tondendum oves dominicas - mandatum a Christo suscepit, ista deferimus votivis affectibus supplicantes, quatenus - velitis ut pater filiis thesaurizans alleviare dictarum impositionum et provisionum ac onerum, jam per sedem apostolicam invalescentium gravitatem, permittentes ulterius, ut patroni patronatus sui solatium non amittant, ecclesiacque cathedrales et aliae dicti regni liberas electiones et earum essectum habeant, quas quidem écclesias dicti progenitores nostri dudum singulis vacationibus carundem personis idoneis jure suò regio libere conferebant, et postmodum ad rogatum - dictae sedis sub certis modis et conditionibus concesserunt, quod electiones sierent in dictis ecclesiis per capitula carundem. - Sed dicta sedes per reservationes et provisiones suas dictis capitulis electiones adimit supradictas, et nobis jus et praerogativam, quae-nobis competunt in hac parte, propter quod juxta legem dicti regni nostri, ex quo lex in concessione posita non observatur, concessio revolvitur, et rei status revertitur in primaevum super praemissis etc. Clemens providirte barauf feinen Muntius in England mit bem Biethume Normich, Couard ließ benfelben noch einmal gu, wiederholte aber nicht allein feine Bitten an ben Papit, fondern traf auch gesetliche Borfehrungen gegen abuliche Falle: Clementis Epist. ad Eduardum b. Raynald ann. 1344 no. 55 ss. Ad nostram - audientiam - pertulit rumor, - quod in reguo tuo edicta et brevia in derogationem et enervationem praedictae libertatis ecclesiasticae, primatus ejusdem Romanae ecclesiae ac auctoritatis et potestatis insius sedis Apostolicae. ad diversas partes missa fuerunt: ut de captione et incarceratione multarum personarum ecclesiasticarum sacrilega, et impedimentis literarum et gratiarum apostolicarum ibidem appositis taceatur ad praesens. Immo ad tantae ferocitatis in regno eodem audaciam dicitur fuisse deventum, quod vix aliquis audet ibidem literas apostolicas praesentare. 2118 baber bie erledigte Abtstelle s. Augustini in Canterbury ohne Rucfficht auf Die ge= ichehene Bahl 13/16 von bem Papfte providirt wurde, fo befahl ber Ronig den Monchen ben ber ichwerften Strafe, ne ipsum Praesectum, quantum in vobis est, administrationem sen dispositionem aliquam de terris, - honis seu catallis praedictis absque licentia nostra - speciali aliqualiter habere permittatis, f. Guil. Thorn (Mond den. Klofters um 1380) Chron, de gestis Abb. s. August, Cantuar. c. 38. Noch empfindlicher für bie Eurie mar es, baß Eduard, ber gu feinem Kriege mit Frankreich Geld brauchte, außer manchen andern Kirchenften: ern inebesondere die Ginkunfte, welche die Cardinate u. die an= bern abwefenden Pfrundner aus feinem Reiche bezogen, in Befolag nahm, Raynald ann. 1345 no. 12, 1352 no. 17; welchem

## 114 Dritte Periode. Abschn. 4. B. 1305-1409.

venz VI v) und Urban V w) lenkten zwar auf die wurdigere Bahn Benedicts XII zuruck, konnten aber alle Spuren der eingerissenen Unordnungen nicht verwischen x). Gregorius XI

- v) Tertia vita Innoc. VI (b. Baluz. I p. 357): Hic fuit vir justus et durus in concedendo beneficia et jura ecclesiastica. Subito post suam coronationem multas reservationes factas per Clementem suum praedecessorem suspendit, et constituit Praelatos et alios beneficiatos in curia tunc morantes unumquemque ad suum beneficium personaliter applicare et ibi residentiam facere sub poena excommunicationis: quod et factum est. Hic diminuit expensas et familiares suos et etiam omnium Cardinalium. Als Grund der Ausshebung der Commenden giebt er in seiner Busse (b. Raynald ann. 1354 no. 31) selbst au, quod occasione commendarum, sicut experientia docuit, ut plurimum divinus cultus minuitur, animarum cura negligitur, hospitalitas consueta et debita non servatur, ruinis aedificia patent etc.
- est. Ementes enim et vendentes beneficia sive spirituales gratias puniri multimode ordinavit, immo et eorum quamplurimos curiam exire coëgit. Beneficiorum multiplicationem, praesertim incompatibilium, in eandem personam concurrentium invitissime toleravit, immo multos ex illis qui plurima obtinebant privavit, relictis eis tantummodo illis, quae suis statui et sufficientiae congrue convenire judicavit. Super quo etiam constitutionem edidit, quae incipit Horribilis; in qua quod suo tempore licere sibi non passus est suis successoribus indicavit etc.
  - x) Mußte doch selbst Urbanus V dem Erzb. Enno v. Trier das Erzbisthum Eslu 1368 auf einige Jahre als Commende ertheilen. Die früheren Reservationen blieben überdieß unverändert.

Benspiele dann auch sein Gegner Philipp folgte', Rayn. 1346.
no. 39. 1347 no. 24. Eduard wurde schon mit dem Banne bestroht (Rayn. 1352 no. 17), als der Tod Clemens hinwegraffte.

— Auch Alfonsus Kg. von Castilien machte Miene, sich den päpstl. Provisionen zu widersetzen, wurde aber leichter beschwichtigt, Raynald ann. 1344 no. 54. 1348 no. 14.

vergab wieder die Aemter nach den Bunschen seiner Nepoten y): und so behielt in der Ausübung des neu angemaßten Rechtes das Schlechte immer wieder die Oberhand.

Außerdem wurden die Kirchen mit neuen Abgaben bestaftet. Den Pralaten wurden Confirmationsgebuheren z) abgefordert: von den geringeren Beneficien behielten

y) Prima vita Gregorii XI (Baluz. I, p. 441): Ipse multum dilexit suos, — ac corum consilio et instigatione ac favore multa fecit, praesertim in pronotionibus nonnullorum, quibus sussicientiores in moribus et scientia forsitan reperiri potuissent.

z) Schon feit alter Beit maren bald Abaaben fur Confectation ub= lich gewesen, bald als Simonie verdammt f. de Marca de Conc. Sac. et Imp. Lib. VI c. 10: jur Beit Aleranders IV um 1200 wurde icon ein Theil derfelben unter dem Ramen Annatae (weil fie nach dem Berhaltnife des jahrl. Ginkommens bestimmt maren) dem Papfte und den Cardinalen entrichtet, und es entstanden Klagen darüber (Ostiensis comm. in Decr. Greg. I Tit. 32 c. 15): unter Clemens V murden fie aber für jede Provifion, mochte am papftl. Sofe confecrirt werden oder nicht, erhoben, f. Guil. Durandus de modo generalis concilii celebrandi P. 11 Tit. 20: Cum illa decreta, in quibus agitur de simonia, in novo et veteri testamento, in Conciliis, a ss. Patribus et Romanis Pontificibus damnata, non serventur, et maxime in curia Romana. in qua etiam coctus Dominorum Cardinalium vult habere una cum Domino Papa certam portionem a Praelatis, qui promoventur ibidem: videretur super boc maxime providendazi. cf. Joannes Andreae (Abth. 2 S. 60 not. 1) comm. in Decr. Greg. 1, Tit. 32, c. 15: Pluries clamavi in tantum, quod de hoc fuit sermo in Concilio Viennensi, quod optarem, quod curia reciperet vicesimam redituum clericorum totius orbis ad sustentationem Papae et Cardinalium, et nihil exigi posset pro seivitiis praelatorum, quos promovet, exceptis lavatis salariis laborantium, puta scriptorum et similium: et tunc provideret legatis et nuntiis, quos mittit, de praedicta quota; abstineret autem ab exactione fructuum primi anni, exactionibus decimarum et similibus, quae nune pullillant.

fich die Papite nicht felten in Bacang. Fallen die fructus primi anni vor aa). Um druckendsten fur die Rirchen, u. insbesondere für

aa) Schon fruher hatten die Bischofe mancher Lander in Begie= hung auf die ihrer Collation zustehenden vacirenden Beneficien ein dem jus regaliac (f. Abth. 2 f. 63 not. f) völlig entsprechen= bes jus deportuum geltend gemacht, aber um einen sicherern Ertrag gu haben, die vacantiae in fructus primi anni verwandelt, fo daß, wenn auch das Beneficium fogleich wieder befest wurde, doch der Ertrag des ersten Jahres dem Collator blieb. Dieses jus deportuum riß Clemens V zunächst in England an sich: Matthaei Westmonasteriensis (um 1377) flores histor, ad ann. 1306 (ed. Francof. 1601 fol. p. 454): Ipse vero Papa videns insatiabilem quorundam Episcoporum Angliae avaritiam, importune postulantium primas vacantes ecclesias per annum in suis dioecesibus sibi concedi, advertensque, quia quod postulat inferior, potest et superior, appropriavit sibi ipsi per biennium omnes proventus de primo vacantibus ecclesiis in Anglia, videlicet de primo anno primos fructus, tam de episcopatibus, abbatiis, prioratibus, praebendis, rectoriis et vicariis, quam de caeteris minutis beneficiis. Diese Ginnahmen aus England bezog Johannes XXII noch 1317 (Raynald ann. 1317 no. 49): aber er debute gleich darauf dieselben auf die ganze Rirche aus, in: dem er sich (f. die Bulle Cum nonnullae v. J. 1319, Extravagg. comm. III, 11, 11, eine Erläuterung der früheren nicht mehr porhandenen Reservationsbulle) pro ecclesiae Rom. necessitatibus fructus, reditus et proventus primi anni beneficiorum ecclesiasticorum, etiam [leg. et jam] vacantium, et quae in diversis orbis partibus usque ad triennium vacare contingeret, nur mit Musuahme der Archiepiscopales et episcopales ecclesiae, ac regulares Abbatiae, reservirte. In der Declaratio Nationis Gallicae in Conc. Const. (1417) de Annatis non solvendis cap. 2 (in v. d. Hardt Concil. Const. T. I P. XIII p. 764) wird be= merkt, daß dieß die erfte Reservation dieser Art gewesen fen. Deinde postmodum nonnulli Romani Pontifices, ipsius (Joannis XXII) successores, etiam certis temporibus similes secerunt Reservationes, certis causis expressis. Quas Clerus, Principes et

die niedere Geistlichkeit, murden aber die Steuern, welche die Papste bald für sich, bald für weltliche Fürsten unter dem Vormande von Kreuzzügen als Zehnten unaufhörlich ausschrieben bb).

populus aliquo tempore tolerarunt. Sed postmodum nimium gravati ex iis, in aliquibus regnis et provinciis recusaverunt solvere. Prout suit sactum in Anglia et quibusdam aliis locis. Daß diese Reservationen noch nicht die späteren Annaten waren s. Boehmeri observatt, sel. ad de Marca lib. VI c. 10 p. 153 ss. Wie sich diese bisteten s. nuten § 103 not. c.

bb) Continuatio Chron. Guil, de Nangis ad ann. 1326 (in d'Achery Spicil, T. III p. 86): Papa depauperatum se videns, misit nuntios speciales per universas provincias Regni Franciae ad petendum Ecclesiarum - subsidium pro guerra sua in Italia prosequenda. Quod Rex Francize, asserens hoc in Regno Franciae inconsuetum, prohibuit: sed domino Papa sibi super his rescribente, postmodum Rex considerans Lo ut des, faciliter concessit; unde et pro duobus succedentibus annis Papa Regi biennalem decimam super Ecclesiam concessit; et ita dum miseram Ecclesiam unus tondet, alter excoriat. Die pit und lange bie frang. Konige diefe Behnten bezogen, f. oben 6. 97 not. bh 6. 98 not. a. Thomassini vetus et nova Eccl. discipl. P. III Lib. I c. 43 g. 10; fast unaufhörlich hatten tie fpan. Ronige Diefe Behnten jum Kriege gegen tie Mauren f. Thomassini 1. c. c. 41 6. 3; aber and den en atischen Konigen murten fie nicht felten vertieben, fo 1306 auf zwen Jahre (Matth. Westmonaster. p. 461), 1317 auf ein Jahr Raynald ad h. a. no. 49), 1333 auf vier Jahre (Thomas Walsingham p. 131) u. f. w. Darüber sagt ter Minorit Johannes de Rupescissa 1349 in f. Prophetia (in Edw. Brown Appendix ad Fascic. Revum expetendarum et fugiendarum Lond. 1090 fol. p. 495): propter impositionem decimarum et visitationum, orationes quae deberent sieri per clerum - convertuntur in maledictiones et lamen'at o les, et maxime contra illos, qui talia imposuerunt, quia tauta est paupertas in clero, quod onera non possunt supportare. - Et qua praetextu guerrarum praedictarum sunt imposita, utinam reducerentur ad mentem verba, quae ego audivi a domino BeneCo murden also alle Arten von Kirchenbedruckungen, welche, als sie in früheren Zeiten von weltlichen Fürsten verssucht maren, die Papste bis aufs außerste bekämpft hatten,

dicto (XII) sanctae memoriae super factis guerrarum, quod nunquam fuit intentionis faciendi guerras, etiam pro patrimonio Ecclesiae, nisi cum armis spiritualibus: et dicebat etiam quod guerrae, quae fuerunt factae per Ecclesiam, vel fierent in futurum, sortientur tristem effectum; et quod plus considebat orationibus et lachrymis, quam impositionibus decimarum et visitationum, et ideo nunquam voluit talia concedere, sed cunctos ab omni gravamine conservabat : tamen dicta et facta sua et plurium aliorum Deum timentium reputantur phantastica, et conversa sunt in cantica et musicum carmen. Unter Gregor XI fam es soweit, daß fich 1372 die Mainzer Capitel und Klöfter gegen einen von demfelben ansacichriebenen Behnten vereinigten, f. die Unio in Gudeni codex diplomaticus T. III p. 507: da fie achört hätten, qualiter sanctissimus in Christo Pater et Dominus noster, Dom. Gregorius, digna Dei providentia Papa modernus, decimam omniam ecclesiasticorum fructuum, redituum et proventuum praesentis anni, per Provinciam Maguntinam et nonnullas alias Provincias Alemaniae duxerit imponendum; so jah: ten sie zuerst die Unglücksfälle u. Drangfate auf, die ihnen diese Abgabe unmöglich machen, unter biefen auch usualis monetae debilitas, quae ut plurimum ex transportatione florenorum harum partium ad Romanam Curiam et aliunde facta communiter accidisse refertur. Es sen schon so weit gekommen, quod non est reperire personam ecclesiasticam civitatis et diocesis Maguntinae, quae de reditibus ecclesiasticis, deductis omnibus debitis, juxta sui beneficii et status exigentiam valeat sustentari. - Ex ante gestis tamen verisimiliter praesumimus, - quod idem S. D. N. Papa, quorundam, a quorum dextris stat diabolus, praeserentium cupiditatem propriam juri, - sinistris informationibus fallicique ingenio circumventus excusationes nostras - non admittet, quin immo ad solutionem - dictae decimae nos artare et compellere curabit. - Ex quibus et propter exactiones Papales perplurimas in his terris Clerici ad magnam paupertatem redacti,

jest in einem noch weit höheren Grade von den Papfen selbst ausgeübt. Um emporendsten war es aber, daß
sclavische Schmeichler mit Hulfe elender Casuistif diese of-

servis immo Judaeis comparati, detestabiliter despiciuntur, et a Laicis - quasi licite capiuntur, - ipsorumque bona diripiuntur et ignibus devastantur, ipsaque sancta sedes et nomen Apostolicum - adeo vilipensa diffamantur, quod proinde sides catholica magna vacillat in parte, Laicis videntibus Clericos per sedem Apostolicam et ejus diversarum impositionum modos, videlicet servitiorum communium, decimarum papalium et imperialium, procurationum, Primarum, Annatum, subventionum nuntiorum Apostolicorum, ecclesiasticarum reservationum, ac specialiter decedentium Praelatorum continuis extorsionibus affligi. Et exinde diversa et gravissima animarum pericula et schismata - jam insurgunt, - laicis ipsis clamantibus, et despective contra Romanam Ecclesiam invehentibus, quod sedes ipsa - ad partes exteras nunquam his temporibus mittit praedicatores vel vitiorum correctores, sed quotidie mittit bene pompizantes, - pecuniarum peritissimos exactores. Et propter haec et alia, - paucissimi jam in terris istis inveniuntur, nisi solo nomine Christiani. Gie wollen fich baher vereinigen, ne quoque nobis, miserabiliter sicut praemittitur afflictis, intolerabilis assictio superaddatur, nosque per artationem et compulsionem solutionis hujusmodi Decimarum et aliarum Collectarum, quocunque nomine censeantur, imposterum ut verisimiliter praesumitur imponendarum, paulatim et successive ad extremae exinanitionis dispendium deducamur, wollen alle Gefahren und Roften gemeinschaftlich tragen, sie etiam, quod talis, quicunque hujusmodi rei occasione qualitercunque gravatus sen damnificatus, a nobis et a Clero non vitetur, nec in suis Ecclesia aut Monasterio - ab aliquibus actibus excludatur, sed quod suis praebendis ac beneficiis - pacifice gaudeat et fruatur, ac si gravatus nullo modo suisset. - Item nullus dictam Decimam in parte vel in toto solvat, seu se soluturum promittat, aut super ea componat - absque Nostrum scitu - et assensu. - Et si aliqui forsan tenui conscientia tentil, trepidantes ubi trepidan. dum non est, ctiam hujusmadi Decimam solverint, vel super

120 Dritte Periode. Abicon, 4. B. 1305-1409.

fenbaren Misbrauche cc), und selbst die papstliche Simos

ea se composucrint; — praeter perjurii poenam quam ipso facto incurrunt, a perceptione omnium fructuum — beneficiorum suorum — suspensi maneant, et sint infames, nec ad aliquam dignitatem, beneficium seu officium aliquod — per electionem seu alterius dispositionis modum ullatenus admittantur.

cc) 3. B. Augustinus Triumphus Qu. 68 Art. 1: Utrum Papa possit dispensare in pluralitate beneficiorum? - In collatione beneficiorum aliquid est de jure divino et naturali, et aliquid est de jure positivo. De jure namque naturali et divino est, ut benesicium detur propter administrationem officii. - De jure vero positivo est paucitas vel pluralitas beneficiorum: non enim possunt talia cadere sub una regula, quia considerata quandoque ecclesiae necessitate vel personae dignitate plura beneficia conferenda sunt uni quam alteri. Cum igitur Papa non solum possit illa, quae sunt juris positivi, verum etiam supra ipsum jus potest dispensare (Decr. Greg. III, 8, 4. Abth. 2 S. 61 not. h): ideo dicendum est, quod sicut de jure positivo communi, cujus Papa est conditor, facta est talis restrictio, ut nulli liceat plura ben'eficia habere, sed quicumqué recipit aliquid beneficium curam habens animarum annexam, si prius tale beneficium habebat, est eo ipso jure privatus: sic Papa, qui est supra jus, potest talem restrictionem relaxare etc. - Qu. LXXII Art. 2: Utrum Papa peccet providendo compatriotae et domestico magis, quam extraneo? Videtur, - quia bona communia sunt communiter dispensanda. - Porro in provisione spiritualis beneficii causa spiritualis debet considerari, sed patria vel familiaritas est causa carnalis, non spiritualis. Porro scandalum multorum Papa debet maxime vitare: sed multi scandalizantur, cum compatriotis et familiaribus Papae vel Praelati providetur magis quam aliis. - In contrarium est Apostolus 1 Tim. 5: Qui suorum et maxime domesticorum curam non habet, fidem negavit, et est infideli deterior. - R. dicendum, quod in provisione ecclesiastici beneficii vel potest attendi henesicium quod confertur, vel intentio conferentis, vel locus, in quo confertur. Si vero consideretur beneficium, quod confertur,

E.I. Ppfith.b. 1378. II. Rirchl. Berh. J. 101. Rechtfertig. 121

nie dd) gu beschönigen suchten.

cum sit spirituale, non debet dari nisi pro ossicio. Quanto ergo quis est sufficientior et dignior in ossicii administratione, tanto citius meretur benesicii provisionem. — Si vero consideretur intentio providentis, aut providet compatriotae et domestico ex aliqua causa debita magis quam extraneo, utputa propter ejus majorem paupertatem, vel propter receptum honestum obsequium, puto quod non peccat. Si vero faciat hoc ex causa illicita et indebita, ut praecise propter patriae assectionem, vel consanguinitatem, vel propter cumulandas ejus divitias, peccato non caret provisio.

dd) Alvarus Pelagius de planctu eccl. lib. II c. 14: Quacrendum est, an Papa possit committere simoniam. Et tenet Thomas, quod sic. - Quamvis enim res ecclesiae sint ejus, ut principalis dispensatoris, non tamen sunt ejus ut domini et possessoris. - Dagegen: Papa legibus loquentibus de simonia et canonibus solutus est. - Credo, quod si Papa in iis, quae sunt prohibita quia simoniaca, ut vendere sacramenta, quorum venditio in veteri testamento etiam prohibetur, - pactum vel conditionem vel conventionem apponeret, committeret simoniam. Secus in iis, quae sunt simoniaca, quia ab ecclesia prohibita, ut vendere benesicia, sepulturas et similia, - quod tunc, etsi peccet malum exemplum dando, - si tamen ex certa scientia hoc faciat, nolens subjici juri positivo, quo solutus est, non committeret simoniam, licet ut dixi illa pactio et conventio etiam in iis de se grave peccatum sit. Sic sentio. - Augustinus Triumphus Qu. 5 Art. 3: Certum est, summum Pontisicem canonicam simoniam a jure positivo prohibitam non posse committere, quia ipse est supra jus, et eum jura positiva non ligant. - Potest tamen forte simoniam committere prohibitam a lege naturae, ut quod pro re temporali intenderet spiritualem tribuere. -Certum est similiter, quod summus Pontifex pro bono publico ab Episcopis et aliis Praelatis ecclesiarum accipere potest summam pecuniae, prout secundum Deum et rationem videtur sibi expedire, quod alii inferiores Praelati facere sine peccato non possunt,

III. Geschichte des papftlichen Schisma.

Urfunden in d'Achery Spicileg. T. I p. 763 ss. Martene et Durand thesaur. novus Anecdotorum T. II p. 1073 ss. Eo-rundem Veterum Scriptorum ampliss. collect. T. VII p. 425 ss.

Theodorici de Niem (Abbreviator d. rom. Papste v. 1378 b. 1410, dann ernannter Bisch. v. Berden, endt. v. Cambray + 1417) libb. III de Schismate und eine Fortsesung mit dem Titel Nemus Unionis, zusammen Basil. 1566 sol. Argentor. 1608 u. 1629. 8.

Bearbeit. Pierre du Puy histoire du Schisme (in dess. Traitez concernant l'hist de France. à Paris 1700. 12. à Bruxelles. 1713. 8.). Louis Maimbourg hist du grand Schisme d'Occident. à Paris 1678. 4. Jaq. Lenfant hist du Concile de Pise (T. II Amsterd. 1724. 4.) liv. I et II. Die Praefatio zu Martene et Durand ampliss. coll. T. VII.

Römische Päpste: Urbanus VI (8 Apr. 1378 – 15 Oct. 1389). Bonifacius IX (2 Nov. 1389 – 1 Oct. 1404). Junocentius VII (17 Oct. 1404 – 7 Nov. 1406). Gregorius XII (2 Dec. 1406 – 1404 – 1405). Benedictus XIII (28 Sept. 1394 – 16 Sept. 1394). Benedictus XIII (28 Sept. 1394 – ).

#### §. 102.

Entstehung und Fortgang des Schisma.

Urbanus VI, nach Gregors XI Tode (8 Upr. 1378). gewählt a), erbitterte durch rauhe harte die meisten Car-

a) nach den franz. Berichten (f. Prima vita Gregorii XI in Baluzii PP. Aven. I, p. 442 u. Secunda vita ejusd ibid. p. 456) war die Wahl eines Italiäners durch Volksaufruhr erzwungen, was alsterdings auch wahrscheinlich ist (f. Baluzii notae ibid. p. 999 ss.) wach den ital. Berichten aber (Theod. a Niem I, c. 2. Raynald ann. 1378 no. 2 ss. 1379 no. 3 ss.) war die Wahl fren gewesen, uein vorübergehender Aufruhr nur durch einen über die bereits vollz

pinale b) so sehr, daß dieselben nach Anagni entwichen, seine Wahl, als von den Romern erzwungen, für ungültig erklärten c), und am 20ten Sept. 1378 in Fondi Elesmens VII wählten. Johanna, Königinn von Neapel, trat zwar dieser Wahl sogleich ben d): indeß blieb in Italien die überwiegende Stimmung für Urbanus VI e): Elemens

zogene Mahl entstandenen Misverstand erzeugt: vot. Lenfant hist du Concile de Pise I, p. 7 ss.

b) frentich auch durch barte Mnaen berrichender Misbrauche. Go Theod. a Niem 1, 4: incepit increpare Episcopos, - dicenda quod omnes essent perjuri, quia Ecclesias suas desererent in eadem Curia residendo. Dann hielt er eine Predigt cap. 5: in quo etiam mores - Cardinalium et Praelatorum incepit redarguere, quod ipsi aegre tulerunt. - Veniens etiam illo tempore quidam Collector fructuum Camerae Apostolicae de quadam provincia ad praesentiam dicti Urbani, ei quandam pecuniae summulam ratione sui Collectaneae officii offerebat: cui respondens ait: pocunia tua tecum sit in perditionem, ac illam recipere nou curavit. Similia multa insolita et abusiva de die in diem faciens, per quae penc omnium Cardinalium et Praelatorum contra se magis iracundiam concitavit. - Cap. 7: eum delirum communiter ipsi Cardinales judicabant. - Sed paulo post suscitata nimis periculosa discordia inter ipsum et dictos Cardinales, praedictum schisma, magis propterea ex rancore mutuo partium, quam allegata impressione in electione dicti Urbani - habuit ortum.

c) Ihre Erffarung ad universos Christisideles ed. Anagniae 9 Aug. 1378 in Secunda Vita Gregorii XI v. Baluz. I p. 405 ss. cf. Bulaei hist. Univ. Paris. T. IV p. 408 ss.

d) Sie war anfangs über die Wahl Urbans, als eines Neapolizaners sehr erfreut gewesen (Theod. a Niem I, 6), wurde aber durch sein hochmüthiges Benehmen, und durch seine Unfügsamkeit gegen ihre Wünsche von ihm abgewendet (Theod. a Niem I, 8, Raynald ann. 1378 no. 46).

c) Fur ihn waren bier die benden heit. Catharinen. Die heit. Catharina v. Siena, welche das Schiema bren Jahr vorher

begab sich daher bald nach Avignon in französischen Schutz, und zugleich in die völligste Abhängigkeit von Frankreich f). Durch französischen Einfluß g), wurde er alsbald auch in

geweissagt haben soll (Raymund. Capuan. in vita s. Cathar. P. II. c. 10 i. d. Act. SS. Apr. T. III), sprach sich mit dem groß= ten Abschen gegen die abgefallenen Cardinale aus (Ep. 31: induti humana carne daemones antipapam daemonis gerentem vices elegerunt), und mar bis zu ihrem Tode (+ 1380) eifrig thätig für Urbanns. Die h. Catharina v. Schweden, Tochter der h. Birgitte, murde in Rom als Augenzenginn der Wahl Urbans vernommen (Protocoll b. Raynald 1379 no. 20), erflarte diefelbe für fren und ordnungsmäßig: interrogata quae, fuit ergo causa sistius schismatis, respondit et dixit, quod credit, quod rigor justitiae domini nostri, qui Cardinalibus non erat blandus in corum petitionibus, et corrigere eos optabat. - Die berühmtesten Juriften der Beit erklärten fich in ihren Gutachten ebenfalls fur die Rechtmäßigkeit der Wahl Urbans, naml. Joannes de Lignano, väuftl. Generalvifar in Bologna, (f. Raynald 1378 no. 31 ss. u. in App. ad T. XVII. p. 510, Bulaei hist. Univ. Paris. IV. p. 482) Baldus, damais Prof. in Perugia (Rayn. 1378 no. 36 ss. u. in App. ad T. XVII p. 497), Jacobus de Sena Doctor Bonon. (in Bulaei hist: Univ. Paris. [T. IV. p. 485 ss.) Am meisten sprach gegen die abgefallenen Cardinale, daß sie Urbau mehrere Monate lang als ächten Papst auerkannt hatten.

- f) Earl 5 war aus politischen Gründen sogleich für Elemens. Die Universität Paris erklärte sich erst nach langen Berathungen den 22ten Mai 1379 für denselben (Bulaei hist. Univ. Paris. T. IV p 566): aber die Natio Anglicana privilegiata mansit Parisius de gratia D. Regis sub obedientia alia, näml. wie England selbst unter Urban (Bülaeus V. p. 65). Die bedeutendste Vertheidigungsschrift sür Elemens von dem Eardinal Petrus de Barreria, der des Jo. de Lignano entgegengesett, s. Bulaeus IV, p. 529. Ueber die Abhängigkeit des Papstes vom Hose s. unten s. 103 not. a.
- g) Prima vita Clementis VII b. Baluz. I p. 495: Rex Francorum, ut per agnitionem veritatis et justitiae dicti Clementis schis-

C.I. Papfith. III. Schisma. f. 102. Entfteh. u. Fortg. 125

Schottland, Savonen und Lothringen, später erst in Castilien (1381) h), Aragonien (1387) i), und Navarra (1390) k) als Papst anerkannt: auf Urbans Seite blieben dagegen Deutschland, England, Danes mark, Schweden, Pohlen und Preußen 1).

ma sedari posset et extingui, quamplures ambaxiatores sere ad omnes Principes et regiones universas saepius destinavit. — Sed heu tanta suit sere ubique obstinatio, quod — quorumcunque missorum per dictum Clementem aditio impedita suit. Bgs. die Instruction eines franz. Gesandten b. Bulaeus IV. p. 520 ss. — es. Richardi Ullerstoni (Pros. der Theol. in Orford) Petitiones quoad reformat. Eccl. (i. J. 1408 in v. d. Hardt Conc. Const. I. I. P. XXVI p. 1170): Occasio schismatis et somentum erat discordia inter regna. Quod prosecto exinde patuit, quod regna inter se prius divisa partibus a se invicem divisis et inter se de Papatu contendentibus se parisormiter conjunxerunt.

- h) Raynald 1381 no. 29. Baluzii vitae. PP. Aven. I. p. 1281 ss., Lenfant hist. du conc. de Pise I. p. 34.
- i) Peter IV bot zuerst Urban seine Obedienz an, aber unter so hohen Bedingungen, baß dieser sie nicht annahm (Raynald 1383 no. 5). So wurde in Aragonien gar kein Papst anerkannt, bis Johann I sich gleich nach seiner Thronbesteigung für Elemens erklärte (Rayn. 1387 no. 10).
- k) Raynald 1390 no. 20.
- 1) Urtheile späterer Beiten darüber: Die benden Geschichtschreiher des 15ten Jahrh. Antoniuns Erzh. v. Florenz (in Pagi breviar. gest. Pontiff. Rom. T. II P. II p. 145) u. Werner Rolevinck (fasc. temporum Aet. VI in Pistorii Scriptt. Rer. Germ. T. II p. 567) taffen die Frage, welche Päpste die rechtmäßigen gewesen senen, unentschieden: später hat sich das kirchtiche Urtheil außerhalb Frankreich, dessen Schriftsteller stete die franz. Päpste vertheidigten, meist sur die römischen Päpste entschieden. In der spätern Papstreihe werden daher die franz. Gegenpäpste nicht mitgezählt, und so tritt ein Elemens VII 1523, Benedict XIII 1724 wieder auf.

Der Rampf zwischen benden Papsten murde nicht nur mit Bannfluchen, sondern in Stalien auch mit weltlichen Waffen geführt. Urbanus erflarte die von ihm abgefallene Johanna des Reiches Reapel fur verluftig, und belehnte mit bemselben Karln Herzog v. Durazzo: dagegen nahm Johanna unter Clemens Mitwirkung ben bamaligen Regenten von Frankreich, Ludwig Bergog v. Anjou, an Kindesstatt und gum Rachfolger an (1380). Carl bemachtigte fich indeß in furgem des ganzen Reiches, nahm Johanna gefangen (1381), und ließ fie todten, als Ludwig, von Clemens mit hochflingenden Titeln ausgestattet m), an der Spige eines Beeres in Stalien erschien (1382). Carl behielt fortmabrend bas Hebergewicht, und Ludwigs Tod (1384) wurde über Neavel gu Gunften Urbans und Carls fur immer entschieden haben, wenn nicht unter ben Letteren felbst alsbald Streitigfeiten entstanden maren n), welche sich, ale ber eigensinnige Papst felbst nach Reapel reisete, fo fehr steigerten, daß Urban uber Carln Absetzung und Bann aussprach, und bafur von dies fem in der Burg Nocera belagert murde (1385). Er ents

m) Er ernannte ihn zum Könige eines neu errichteten Reiches Adria, f. Leibnitii Cod. juris gentium P. I p. 239 (omnes — singulas terras, quas ad praesens nos et Ecclesia Romana in Italia extra regnum Siciliae habemus et habere debemus, per quoscunque et quacunque auctoritate possideantur seu detineantur ad praesens, exceptis duntaxat urbe Romana cum ejus districtu et provinciis Patrimonii sancti Petri in Tuscia, Campania et maritima ac Sabina, in unum Regnum erigimus, ipsas provincias — dignitate regia decoramus, ac Regnum Adriae ordinamus, statuimus et decernimus perpetuo nuncupari) und zum generalis Capitaneus, ut nedum nomine proprio, sed etiam Ecclesiae et suo (Papae) ad negotia procederet supradicta (Prima vita Clementis VII b. Baluz. I, p. 504).

n) Darüber und über das folgende Theodor. de Niem I, c. 28 ss.

fam nach Genna (Sept. 1385), ohne besonnener geworden gu fenn. Durch die granfame hinrichtung von funf Cardinaten machte er sich noch verhafter: durch die unfluge Beigerung, nach Carls Tode († 1386) beffen Cohn Ladislaus mit Reapel zu belehnen, fette er biefes Ronigreich von neuem ber Gefahr aus, unter frangofische Berrschaft zu fallen. Schon war für den jungen Ludwig v. Anjou die hauptstadt erobert (1387), und bas gange Reich murde ihm und dem frangofischen Papfte zugefallen fenn, wenn nicht noch zur rechten Zeit Urbanus Nachfolger Bonifacius IX den Ladislaus belehnt (1390) und fraftig unterftust hatte o). Um den Rirchenstaat gegen Ludwig ju fichern, gab Bonifacius viele Stadte und Burgen an machtige Große als Lehne p), und regte badurch auch in Rom wieder ein Streben nach Unabhangigfeit auf, bas ihn lange aus diefer Stadt verbannet hielt q): indeg der Hauptzweck gelang, Ludwig mußte Italien (1400) gang verlaffen i), und Reapel blieb in der Dbedieng des romifchen Papstes.

### S. 103.

#### Rirchenbedrückungen.

Da das Schisma die Einnahmen der Papste verrins gerte, und ihre Ausgaben vermehrte, so bewirfte es eine neue Steigerung der schon früher unerträglichen Kirchenbes drückungen.

Der französische Papst Clemens VII mußte das Bessetzungsrecht der firchlichen Aemter, an welches sich jest auch

o) Raynald ann. 1390 no. 10 ss.

p) Raynald ann. 1390 no. 18.

q) Raynald ann. 1293 no. 5. 1395 no. 17.

r) Raynald ann. 1400 no. 11.

gratiae exspectativae auschlossen, zwar nach den Winken des französischen Hofes, von welchem er ganz abhängig war, ausüben a): dagegen wurde aber die französische Kirche, so

a) Nicolaus de Clamengis, Prof. artium in Paris, de ruina Ecclesiae (in den aftern Aueg. de corrupto Eccl. statu genannt, ge= fcbr. 1304) c. 18 in v. d. Hardt Conc. Const. T. I P. III p. 19: Sed me praeterire non decet, - quantam et quam abominabilem fornicationem Papa et hi sui fratres cum saeculi principibus inierint. Namque ut sua dominia, imo verius ut suam tyrannidem, omnibus nec injuria supra modum invisam, inconcussa, stabilitate confirmare possent, sicque tuto quodcunque libitum esset peragere: temporalium principatuum, ad quorum se imitationem componere atque conformare in animum induxerant, captare 'amicitias, favoresque conquirere, quacunque possent industria, studuerunt: nunc multa beneficiorum his, pro quibus exegissent, largitione, nunc xeniis et donis, nunc promissis uberrimis, sacpe assentationibus et gnathonicae doctrinae versutiis, fraudulentiis. Itaque ne longum faciam, adeo se et Ecclesiam universalem corum arbitrio subjecerunt atque dediderunt, ut vix aliquam parvulam praebendam, nisi eorum mandato vel consensu, in provinciis eorum tribuere ausi essent. Si Episcopus aliquis obierat, si Decanus vel Praepositus, vel alia quaelibet persona Ecclesiastica: quis, in demortui locum surrogari appetens, non prius ad Regem quam ad Papam ibat? imo vero quis ita insanus, ut absque regiis literis ad Papam postulaturus accederet? Mirabile dicturus sum, et quanquam vix credibile, verum tamen. Si quis Papae necessarius, propinquus, familiaris, aut quilibet alio titulo dilectissimus pro sua apud eum promotione institisset, regales ante omnia ab ipsomet Pontifice jubebatur literas quaerere. - Quam vero importune, quam imperiose, quam manu, ut ita dicam, ensifera, terreni ipsi domini per suos sollicitati, Papam per suas quotidianas literas urgebant, nequaquam credibile foret, nisi\*res usu assiduo promulgata certitudinem faceret. Plus enim praeceptoriis et comminatoriis scriptis res agebatur, quam commendatoriis vel precatoriis. Quibus si detrectassent Pontifices obtemperare, et

E.I. Ppftth. III. Echisma. S. 103. Rirdenbedruckungen. 129

lange die Rlagen nicht zu laut wurden, seinen Erpressuns gen preisgegeben b). Zehnten, Vacantiae und Unnas

alteri, quam pro quo petebatur, contulissent, certum erat illum non recipi. - Cap 42 p. 46: Quid Clemente nostro, dum ad vixit, miserabilius? Qui ita se servum servorum Gallicis principibus addiceret, ut vix minas et contumelias, quae illi quotidie ab aulicis inferebantur, decerct in vilissimum mancipium dici. Cedebat ille furcri, cedebat tempori, cedebat flagitantium importunitati, fingebat, dissimulabat, largiter promittebat, diem ex die ducebat, his beneficia dabat, illis verba: omnibus, quos ant ars assentatoria ant ludicra in curiis acceptos fecerat, summopere placere studebat, eosque beneficiis promereri, quo talium patrocinio dominorum gratiam et favorem assequeretur. His itaque et juvenibus nitidis et elegantibus, quorum maxime consortio gaudebat, singulos fere vacantes Episcopatus caeterasque praecipuas dignitates impendebat. Denique ut Principum benevolentiam facilius assequeretur, assecutam foveret, fotamque conservaret, conservatam amplificaret, plurima ultro donaria atque xenia illis dabat: quascunque super clero exactiones petere voluissent, annuebat, ultro saepius etiam ingerebat. Sic omnem clerum secularium magistratuum dispositioni ita subjicichat, ut Papa magis quilibet eorum, quam ipse putaretur. Auch Prima Vita Clem. VII (b. Baluz. I p. 537) ge= fieht: Multis etiam secularibus tam Principibus quam aliis fuit admodum familiaris et gratus, corumque contemplatione et amore plures episcopavit et alias promovit, eis aliquando sufficientiores et idoneiores - postponendo, quandoque, ut corum benevolentiam et savorem sibi et Ecclesiae acquireret, quandoque ut ipsorum odium et indignationem evitaret etc. Theodor, a Niem de schism. II, c. 4 segar: Clemens multum savebat magnatibus sive nobilibus: unde petentibus ipsis terras, castra et dominia Ecclesiarum cathedralium et monasteriorum pro modico annuo censu ab ipsis solvendo in feudum sine difficultate concessit etc.

b) Chronique saint Denys 3. 3. 1381 in d. Preuves des libertez de l'aglise Gallicane Chap. XXII no. 6. Clement avoit bien Biefeler's Richengesch. 22 Bd. 33e Ubih.

130 Pritte Periode. Abschn. 4. B. 1305-1409.

ten e), wurden jest ftebende Ginnahmen ber papftl. Rammer:

trente-six Cardinaux, lesquels meus de grands avarices soustindrent d'avoir à peine tous les bons benefices de ce Royaume par divers moyens, et envoyerent leurs serviteurs parmi le Royaume enquerans de la valeur des Prelatures, Prieurez et autres benefices: et usoit Clement de reservation, donnoit graces expectatives aux Cardinaux et anteferri. Et fut la chose en ce poinct, que nul homme de bien tant de l'Université que autres ne pouvoient avoir benefices. Exactions se faisoient tant de vaquans que de dixiesmes, et d'arreraiges des choses qu'on disoit estre dedans la Chambre Apostolique, et poursuivoit-on les heritiers des gens d'Eglise, et disoit-on, que tous leur biens devoient estre au Pape: et seroit chose trop longue à reciter les maux qui se faisoient, et les inconveniens qui en venoient: et tout souffroit le Duc d'Anjou Regent, aussi disoiton qu'il en avoit son butin: et estoit grande pitié de voir les Escoliers à Paris et Regens, lesquels s'en alloient comme gens esgarez et abandonnez. Giniger Ginhalt geschah durch bas kal. Edict v. 6 Det. 1385 contra exacciones Curiae Romanae et Cardinalium. Ebend. no. 8.

c) Ueber die allmählige Ausbildung der Annaten f. Nationis Gallicae in Conc. Const. (1417) declaratio de Annatis non solvendis cap. 2 (in v. d. Hardt Concil. Const. T. I P. XIII p. 764 pal. oben §. 101 not. z): De vacantibus vero et fructibus primi anni majorum Praelaturarum, Abbatialium videlicet, Episcopalium et supra, nullum aliud initium fuisse invenitur, quam voluntaria et gratuita oblatio quorundam, qui in discordia electi ad Abbatialem vel Cathedralem ecclesiam, dum prosequerentur in Curia per appellationem ad eam factam, per eum, qui obtinebat finalem victoriam, et promovebatur sive eligebatur. Et talis oblatio et gratuita datio juxta vulgare Italicum dicta fuit servitium, et secundum Alemanos propina dicitur. Et dicta fuerunt servitia communia, quia communiter inter eos dividebantur, eo quod singulos, quibus dare volebat, non convocabat. Et singulis dare fuisset nimium onerosum his, qui tunc agebant in publico Consistorio. Sed postmodum deductum est in ConElemens maßte sich dazu noch die Spolien der verstorbenen Pralaten an a). Sein Rachfolger Benedictus XIII übers

sistorium secretum, quod tamen fuerat simoniacum. - Et suda cessivo tempore volentes gratuite dare et voluntarie conferre summam certam vel aliquid, co quod tunc nulla certa taxa esset in Camera: quoad aliqua ad tertiam partem valoris Episcopatus, Monasterii, aliqua vero ad mediam, in aliquibus etiam taxa dictum valorem excedit, prout in libris Cancellariae scriptad sunt, et ultra pro minutis servitiis, compulsi sunt dare, et offerre ad solvendum se et monasterium, sive etiam obligare per suarum literarum retentionem. Et novissime additum est, et compelluntur per eandem retentionem se obligare ad id, qued reperiretur esse debitum in libris eorum Camerae, sire dominoram Cardinalium, per oblationem vel obligationem alicujus praedecessoris Monasterii vel ecclesiae, ad quam assumitur vel transfertur. - Cap. 3: Non petuntur, neque exiguntur hae annatae per Cameram Apostolicam et dominos Cardinales ex eq quod vacant, sed quia conferunt, seu quia collationi et promotioni, quae sit per Papam, assentiunt. Et hoc est clare secundum canones Simoniacum. Die forma obligationis, melde der neuernannte Pralat ber apostolischen Cammer ausstellen mußte, i. cap. 4 p. 786 ss. val. eine anonyme Schrift v. 3. 1418 in Bulaei hist. Univ. Paris T. IV p. 914: Circa modum exactionis istarum vacantiarum est advertendum, quod ante tempora schismatis nulla solutio, aut obligațio exigebatur, sed habita possessione Collectores Apostolici levabant in multis et prolixis terminis taxam: ita quod taxa vix tribus, decem vel duodecim annis erat levata, et communiter remittebatur pars, et aliquando totum propter paupertates vel alias considerationes. - Post vero tempus schismatis ante traditionem bullarum solvebatur nna magna pars, - et de reliqua parte recipiebantur obligationes formarum in durissima et cum tot censuris gravissimis, quod pauci fuerunt, qui non inciderunt in illas. -

d) vgl. barüber bas not, b erwähnte Edict v. bten Oct- 1385: nunc cum Fpiscopum in Regno nostro ab hac luce migrare contingit, Collectores et Subcollectores summi Pontificis — bona

mobilia et immobilia ex decessu talium Episcoporum relicta capiunt. - Et non solum bona praedicta Episcoporum capiunt, sed etiam Monasteriorum, postquam Abbates viam universae carnis sunt ingressi, licet dicti Abbates non habeant, nec habere possint proprium. Ueber die Kirchenbedruckungen unter Gle= mens überhaupt f. Nicol. de Clamengis de ruina eccl. c. 8. in v. d. Hardt Conc. Const. T. I P. III p. 11: Adjecernnt autem summi Pontifices personis Ecclesiarum et Ecclesiis ipsis - vectigalia alia ad illam suam cameram, imo potius charibdim, ful-Statuerunt namque, ut quoties aliquem virum Ecclesiasticum - ex ista luce migrare contingeret, aut suum cum altero quovis qualecunque beneficium permutare, totics omnes proventus primi anni secuturi, certam ubique ad summam suo arbitratu taxatos, sua memorata camera acciperet. - Quid Praelatorum spolia, quid creberrimas decimas, omnibus Ecclesiasticis indictas, quid angarias alias compemorem? Quid concessas principibus super clero universo a Papa et Pontificibus exactiones, cum seculari in illos solvendi coërcitione? Quid retentas procurationes, et sine una visitatione ab ipsis Episcopis et Archidiaconis ubique subtractas? - Quid infinita alia quotidiana onera tributorum, ab infortunatissimis Ecclesiarum ministris exacta, quae longum esset exequi particulatim, referam? -Cap. 9: Ad haec autem omnia exigenda - suos per omnes provincias collectores instituerunt, illos videlicet, quos scirent in extorquendo argento - acriores, et qui nulli omnino parcerent, nullum eximerent, sed vel ex silice aurum elicerent. Quibus et auctoritatem annuerunt, quoscunque, etiam praelatos, ana, themate feriendi, - nisi intra praefinitos dies de postulata pecunia satisfacere curassent. Durch diese Collectores maren suspensiones a divinis, interdictiones und anathemata gu gang gewöhn: lichem gemacht. Quis nescit, tot abbatibus, totque aliis praelatis, cum decessissent camerae prae inopia obnoxii, negata funeralia, negata exequiarum solemnia, negatam humationem, nisi forte in agris aut hortulis aut prophanis aliis sedibus clançulo tumulati sint. Cap. 10. Ueber bie venalia judicia ber Curie. Cap. 14. Ueber die Sabsucht der Cardinale, die oft 400 - 500 Beneficien an fich gogen. Cap. 15. Cernentes igitur inopes alii

C.I. Ppstth. III. Schisma. J. 103. Kirchenbedrückungen. 133 traf ihn wo möglich noch in diesem Aussaugungssysteme e).

et calamitosi Ecclesiastici, nihil se posse consequi, — ad hos ipsos (Cardinales) se conferunt, et aut cum simoniaca pravitate heneficia ab iis mercantur, aut pensione annua, quod acque Simoniacum est, ab illis redimunt etc.

e) Man lernt daffelbe kennen and ber Appellatio interposita per Universit. Parisiensem a Dom. Benedicto dd. 6 Jan. 1406 in Martene et Durand thesaur, anecdot. T. 11 p. 1295 ss. und der darauf erfolgenden konigl. Ordonnance dd. 18 Febr. 1406 in den Treuves des lib. de l'egl. Gall. Chap. XXII no. 9. In jener Appellatio heißt es p. 1302: . Quantum hoc illud gravamen est, o piissime Jesu, quo (Benedictus XIII) sibi beneficii cujuscumque vacantis unius anni fructuum perceptionem usurpavit? Et vere omnium unius anni fructuum in non taxatis et exemtis, per aequivalentiam in taxatis, altera parte penes se reservata, altera capellano deputata, sic totum convellendum et secum rapiendum decrevit, ut plerumque beneficio atque beneficiato nihil penitus remaneat. Quantum etiam illud gravamen, et quain religioni ac moribus nostris contrarium, quo visitandi procurationes praelatis et archidiaconis ad mores reformandos deputatas - sibi duxerit appropriandas. - Nec minus est onus decimarum, quibus est uti solitus. Nuper unam imposuit, propter quam alma mater Universitas a sermonibus et lectionibus decem septimanis cessare coacta est. Ab hac pauperes hujus regni sacerdotes ita fuerunt oppressi, ut et excommunicationem et ab ossicio suspensionem multo tempore passi sint. - Illud cliam novum et pene inauditum mihi gravamen videtur, quod ecclesiastico viro mortuo et adhic efflante animam - spolia ipsius ac universa temporalia, quae successori vel ecclesiae debent attribui, per suos ministros tam impie rapiantur, quo tanta crudelitas sequuta est, ut inhumatus evulso monumento atque corrupto corpore suis spoliis essossus privaretur. - Non contentus vir iste fructibus unius anni, quem beneficii vacantem appellant, multo tempore benesicia pinguia vacare permittit, et eo decursu saepe duorum vel trium annorum et amplius spiritualines fruetus vel temporalium rapi atque comportari suis jubet

# 134 Dritte Periode. Abichn. 4. 3. 1305-1409.

So lange Urbanus VI lebte, zeichnete fich die romie sche Curie in dieser Hinsicht vortheilhaft vor der Avignon-schen and f). Dagegen ahmte sein Nachfolger Bonifacius IX.

aptissimis satellitibus. - Sed adhuc istius cupiditatis insatiabilis ardor non quiescit, petit fructus quos appellat male perceptos: - petit vacantes a quadraginta annis, pro quibus solvendis ecclesiae plurimae radicitus everterentur. Talium enim summa mille millia transcendit. An etiam omittendum putatis, quod temporibus fructuum a suis injuste captorum pensiones ecclesiarum atque debita nullo modo persolvunt, quo fit ut pro talibus oneribus anni fructus sequentis non sufficiant. Exquisivit vir iste modos alios astutiores congerendae pecuniae, monetam mutavit, qua saspe pro quatuor millibus quinque colliguntur. - Monetam auream regni recipere nolunt iidem ministri, nisi supra proprium valorem certam summam recipiant. -Litteras, absolutiones, quittancias pretio taxant intolerabili. Excommunicant saepe, ut absolutione pauperes spolient. lavant dumtaxat quartam unius anni pro quatuor francis. -Omitto quaestus pecuniarum insolitos sub officii pietatis et indulgentiarum colore, quibus fallaciter innumeras pecunias a simplicibus exigunt, ut eos, sicut dicunt, ad statum reducant innocentiae. Ueber den Ertrag der Annaten vgl. Nationis Gall. in Conc. Const. Declaratio de Annatis non solvendis c. 4 in v. d. Hardt Conc. Const. T. I P. XIII p. 780. Danach marfen fte allein in Frankreich jährlich 200000 Franken ab.

f) vgk oben §. 102 not. b. Doch stellte auch Urban die fregen Wahlen nicht wieder her, u. zog Annaten. Sverzählt Thom. Walsingham hist. Angl. ad ann. 1382 (Anglica, Hibernica a Veteribus scripta ex bibl. Camdeni. Francof. 1602 p. 289), Urban habe einen neu gewählten Abt v. Bury nicht bestätigt, sondern einen andern ers nannt, habe endlich doch auf Andringen des Königs jenen zulaffen müßen, aber non consirmando electionem de ipso factam, sed per provisionem concessit Abbatiam, ita duntaxat, ut solvetet Romanae curiae duplicis vacationis censum. Im J. 1389 verbot Richard II Kg. v. England dem Erzb. v. Canterbury, die neue päpstl. Geldsorderung von dem Elerus einzusammeln f. Thom.

alle Erpressungen seiner französischen Rebenbuhler nach, übertraf dieselben ben weitem aber durch die Simonnie g), welche von ihm und seinen Curialen gang offent.

Rymer foedera, conventiones etc. inter Reges Angliae et alios aste Auft. T. III P. IV p. 47 ss.

g) Theodor. a Niem de schism. 11, c. 7: Ipse (Bonifacias) reperit plures bonos et legales Cardinales, - qui simoniae vitium detestabantur omnino, quorum prae timore, quoad vivebant, quasi per septem annos non audebat simoniam publice exercere, attamen per aliquos mediatores secrete - exercebat, intercedentibus pactis clandestinis de promotionibus per ipsum faciendis. - Cardinalibus autem pro majori parte successive defunctis, quos ipse simoniam odio habere cognovit, exhilaratus est nimium, quia tunc liberas habebat habenas simoniam pro libito etiam publice exercendi. (Nach Raynald ann. 1392 no. 1 batte er indeg icon in tiefem Jahre verordnet, ut redigendorum ex omnibus sacerdotiis, quae conferrentur a sede Apostolica, vectigalium, quae primo labente anno obvenirent, dimidia pars in fiscum Pontificis inferreturg. Sed demum circa decimum annum sui regiminis, ut cautius ageret in hac parte, palliaretque simoniam, quam exercuit, quodam necessitatis colore primos fructus unius anni omnium ecclesiarum cathedralium et Abbatiarum vicantium suae camerae reservavit, ita quod quicunquo ex tunc in Archiepiscopum vel Episcopum aut Abbatem per eum promoveri voluit, ante omnia cogebatur solvere primos fructus ecclesiae vel monasterii, cui praefici voluit, etiamsi nunquam possessionem ejusdem consequi posset. De quo ipse Bonifacius penitus non curabat, imo saepe dicebat: utinam non adipiscatur possessionem ecclesiae vel monasterii hujusmodi, ut iterum de alio rursus pecunias extorqueret. Dicti autem primi fructus per ipsum aestimati fuerunt ad triplum illius, quod in titeria camerae Apostolicae pro communi servitio salvendo taxata fuerunt, Et quia non omnes promovendi venientes ad Curiam sufficientibus pecuniis cum sacco parati erant, usura in Curia tantum invaluit, quod foenus amplius, non reputabatur poccatum. - Ut nihil ipse Pontifex omitteret, multas uniones ecclesiarum parochialium et aliorum beneficiorum ecclesiasticorum

simonia intercedente fecit. Cap. 8: Hic Bonifacius suique secretarii et cubicularii in principio sui Pontificatus unius anni spatio vel plus, primam, quae erat V Id. Nov., plus offerentibus vendiderunt tam inverecunde ac frequenter, quod passim devenit in derisionem etiam populorum illa venditio, et ibidem Bonifacius sub pacto quaecunque beneficia ecclesiastica ubicunque locorum vacantium, sive reservata essent sive non, dispositioni Apostolicae sub dato obitus eorum, qui ea vivi possidebant, vendidit, et haec mercimonia publica multis annis duraverunt in curia Bonifacii. Invenisses etiam tunc plerosque cursores per Lombardiam et alias partes Italiae discurrere, perscrutantes, num infirmarentur aliqui pinguia ecclesiastica beneficia obtinentes, et si aliquos invenerunt aegrotantes, tunc currebant ad Romanam Curiam, et mortem talium, intimabant illis, qui super hoc ipsus pretio conduxerunt. Sed Pontisex ipse, utpote improbus mercator, quandoque etiam sub eodem dato unum et idem sacerdotium pluribus vendens, veluti novum proclamabat pro secundo, tertio, vel quarto: concurrentibus sin.ul in dato super uno et eodem beneficio sic vacante, - novas gratias posteriores in dato vendidit cum clausula Anteferri, per multos annos et tam diu, donec nulli vel pauci illarum gratiarum deinceps invenirentur emtores. Quod videntes ipsi proxenetae, ad inauditam prius practicam lucri captandi causa se improbe converterunt. Cap. 9: Finxerunt enim alias novas gratias exspectativas, quae omnes gratias illas in Dato praecedenti, quae vocabantur cum clausula Anteserri, prosternebant, sed illae fuerunt nimis carae, quia illae cum simplici clausula Anteferri pro XXV florenis vel circa, sed aliae gratiae cum antelationis praerogativa pro L ducatis communiter vendebantur. Simul quod ultimae gratiae per multos assidue ambitiosos emerentur, praefati mercatores seu institores, ut plus lucrarentur, novas cautelas invenerunt. Fecit enim dictus Pontifex perquam multas regulas cancellariae et alias ordinationes, per quas videbatur se hujusmodi gratiarum expectativarum a se tum passim venditarum effrenatam multitudinem restringere velle. cum multi dictarum gratiarum sentirent emtores, novo pacto intercedente pecuniario quaestu, impetrarunt ab ipso, quod sub

illis declarationibus non comprehenderentur gratiae ipsis factae. Beneficia etiam dispositioni dicti Pontificis generaliter reservata, et illa potissime, quae vacabant in Curia praesata, plus offerenti vendebant sub conditione, quod emptores illorum etiam primos fructus eorundem beneficiorum in prompta pecunia ad utilitatem camerae Apostolicae ante omnia solverent, quo facto tunc primum signabantur supplicationes pro ipsis 'emptoribus, in quibus dicta beneficia petebantur, et etiam postquam signatae fuerunt, si alter venisset forte, qui plus obtulisset, jam signatae supplicationes hujusmodi saepe de registris supplicationum dicti Bonifacii cancellabantur, et superveniens praeserebatur praecedenti in dato: dicebat enim ipse Bonifacius, quod illi, qui minus obtulerunt, eum decipere voluissent. - Cap. 10: Praeterea dispensationes, quae petebantur ab ipso antistite pro quibuscunque, dummodo corresponderet pecunia, quam ejus rei causa petebat, indisserenter docto et illi carius, et indocto et huic remissius, pacto etiam intercedente, vendere nou negavit. Omnia etiam benesicia in ecclesiis urbis vacantia vendidit, et si non potuit habere pecunias, res alias in commutationem recepit, ut porcos, sues, equos, granum et frumentum etc. -Hic etiam Argus antistes libros, vestes, utensilia et pecunias suorum Curialium et Praelatorum adhuc quandoque ipsis agonizantibus per quosdam officiales suae Curiae ad hoc deputatos pro se recolligi fecit ad instar corvi in praedam hiantis, Cap. 11, - postremo ad profundum iniquitatis descendens, nullam penitus supplicationem - signare voluit, nisi pro singulis supplicationibus - singulos slorenos auri - recepisset. Cap. 12: Praeterea idem Bonisacius circa septimum Pontificatus sui annum - certam ordinationem seu regulam suae Cancellariae edidit, continentem in effectu, quod quicunque Archiepiscopi, Episcopi, necnon Abbates per eum promoti infra annum a tempore promotionis - computandum literas ipsius Bonifacii super eisdem promotionibus usque ad Thesaurariam expeditas non haberent, caderent a jure sibi acquisito ex promotionibus ipsis, ac ecclesiae et monasteria ex eo per annum vacarent: dictaeque literae, licet solvissent per eum promoti aliquando pro majori parte expensas et onera, quae de novo promotis incumbunt, non da138 Dritte Periode. Abschn. 4. B. 1305-1409.

lich geubt, und ohne alle Scham fogar vertheidigt murbe h).

bantur de ipsa Thesauraria, nisi totaliter persolvissent. - Et licet Innocentius VII - dictam ordinationem tanquam injustissimam et nequissimam in principio sui Pontificatus refutasset, postremo tamen ad importunam instantiam aliquorum lucri causa eam circa aliquos praelatos renovavit in principio secundi anni sui Pontificatus, propter quod Deus subito punivit eum, ut creditur etc. - Unter Bonifacius multi religiosi, et praesertim mendicantium ordinum fratres, quod possent ecclesiastica beneficia regere, et extra corum ordines et loca religiosa morari, ac alia similia multa impetrarunt, nec potuit adeo quid injustum aut absurdum postulari, quod non concederetur intercedente simoniaco pacto et soluta pecunia. pgs. Matthaei de Cracovia (f. 1405 Bifch. v. Worms + 1409) gur Beit Bonifacius IX ge= schriebenes Buch de squaloribus Rom. Curiae (am besten in Walchii Monim. medii aevi fasc. 1) u. A. c. 11 p. 48: Nec solum hoc modo destruuntur ecclesiae et monasteria: sed etiam per hoc, quod dantur Cardinalibus vel mulieribus in commendas, vel assignantur et committuntur prioratus. Gobelini Personae Cosmodromii Aet. VI c. 84 in H. Meibom i Rer. Germ. T. I p. 316.

h) vgl. vben § 101 not. cc. Theod. a Niem II, c. 9: Curiales pro majori parte affirmabant talia licite fieri, cum Papa in talibus, ut dicebant, peccare non posset. Cap. 32: Vivente eodem (Bonifacio) quidam integri magistri in sacra theologia et alii in scientiis illuminati, dolentes ita communiter et aperte simoniam committi in Curia, et quod sic fieri posset, multis Juristis et aliis pertinaciter asserentibus; in contrarium arguendo, et conclusiones in quaternas et codices redigendo determinarunt, licet sub magno timore, quod Papa vendendo ecclesiastica benesicia ex pacto intercedente simoniacus esset, quia non foret constitutus, ut illa venderet, sed ut dignis gratuito dispensaret. Bu dieseu Schriften, welche den curialistischen Grundsah bestämpsten, daß der Papst keine Simonie begehen könne, gehörsten vornämsich Matth. de Cracovia de squaloribus Rom. Curiae liber (f. not. g) cap. 11 ss. und das Speculum aureum (geschr.

## C.I. Poffth. III. Schisma J. 103. Kirchenbedrudungen 139

So seufzten am Ende dieses Zeitabschnitts bende Dbe. Dienzen unter gleich schwerem Drucke.

1404. der Berf, wird nach einer unglücklichen Bermuthung Gold= afte in f. Monarchia T. 11 p. 1527 ss. gewohns. Paulus Anglicus genannt, nach Theodorus Engelhusius († 1434) in Leibnitii Scriptt. Brunsv. vol. II p. 1139 war es Albertus Engelstat (s. Engelschale) Doctor s. theol. Pragensis, bagegen nennt ein Codex des Speculi auf der Bonner Univerfitatsbibl. ben Berf. Petrus Averunus: Die beste Ansgabe in Walchii monim. medii aevi Vol. II fasc. I p. 67 ss.), dessen Pars II et III p. 130 darüber handelt. cf. P. II cap. 1: Video tot et tantos scribentes in jure canonico, et summistas simoniae vitium in romana curia excusare. Ihre Grunde: Bernardus (de Botono) in glossa ord. (All Decr. Greg. I, 29, 12) ponit hanc communissimam distinctionem simoniae dicens: quod quaedam sunt simoniaca, quia prohibita, scil. constitutione ecclesiae: quaedam prohibita, quia simoniaca de sui natura, quae scil. sunt novo et veteri testamento prohibita, ut emere vel vendere sacramenta. - Hanc distinctionem recipiunt communiter doctores, scribentes in jure canonico et summistae -. Simoniaca, quia prohibita, dicuntur, quae solum sunt spiritualia ex constitutione ecclesiae, quae antea non fuerunt, sicut tituli benesiciorum ecclesiasticorum: et dicunt, talia jure positivo introducta, quia tempore Apostolorum non fuerunt decanatus, archipresbyteratus, canonicatus etc. Sic similiter dicunt, ea vendere vel emere est simonia ideo, quia constitutione ecclesiae emptio vel venditio talium est prohibita. - Et ideo dicunt, - quod excusat auctoritas Papae, qui habet in talibus dispensare. - Quis enim dubitat, titulos ecclesiasticos jure positivo inductos? Nam solus Papa facit dignitates, instituit praelatos. - Unde sola voluntas, tacita vel expressa, tollit jus. - Et ideo dixit Goffr. et alii, quod simonia non habet locum in curia romana. Diefe Grundfate werden in bem Dialoge von Paulus bestig bestritten, bis Petrus P. 111 c. 1 p. 189 eingesteht: Jam clare video, quod excusatoribus simoniae est sublata excusatio, et fundamentum, quo videbantur innixi, radicitus extirpatum. Imo, ut mihi videtur, haereS. 104.

Versuche das Schisma zu heben.

Durch diese Kirchenbedrückungen, die im Gefolge des Schisma waren, wurden die religiosen Bedenklichkeiten über dasselbe noch verstärft, Jund um so eher Schritte zur Besseitigung desselben hervorgerusen. Insbesondere war es die Universität von Paris, welche mit unerschütterlicher Beharrslichkeit dahin arbeitete, dem Schisma ein Ende zu machen a). Nachdem sie lange pergebens von den benden Papsten eine gütliche Uebereinfunft erwartet hatte b), so erhielt sie ends

sis est, asserere, quod Papa licite possit pro spirituali titulo recipere pecuniam: et multo magis, hoc facere in effectu. Propter quod videtur mihi, Paule, quod tota romana Curia est in via damnationis, per ea, quae superius demonstrasti. Omnis enim curtisanus ipso facto sui officii videtur particeps simoniae.

a) Freilich litt sie besonders während desselben s. oben S. 103 not. b. ihre ersten Schritte 1381 waren daher gegen die Kirchenbedrückungen gerichtet, Bulaei hist. Univ. T. IV p. 582 ss. — Indeß in dems. Jahre erschien auch Henrici de Langenstein od. de Hassia (Vicecanzler der Pariser Univ., seit 1384 Prof. d. Theol. in Wien) Consilium pacis de unione ac reformatione ecclesiae in concilio universali quaerenda (in v. d. Hardt Conc. Const. T. II p. 10 ss. u. in Jo. Gersonii Opp. ed du Pin T. II p. 809 ss.), und der Prof. d. Theol. Petrus de Alliaco empsahl dem Herzoge v. Anjou in einer Rede, als das beste Mittel zur Hebung des Schisma, ebenfalls ein allgemeines Concil, und versicherte daben, daß dieses die Meinung der Universität sen (Jo. Launoji hist. Regii Navarrae Gymnasii Paris. P. III lib I c. 4).

b) Rach Bulaei hist. Univ. Paris T. IV p. 618 erklärte Elemens auf das Andringen der Univ. schon i. J. 1387 in Schreiben an alle Fürsten u. Prälaten, se Concilii generalis auctoritati et definitioni libenter submissurum imo cessurum, si sie Ecclesiae

lich vom franz. Hofe die Erlaubniß, ihr Gutachte'n über dies fen Gegenstand abzugeben (1394) c). Benedictus XIII zeigte

videretur expedire. Der römische Papst Urbanus blieb dagegen, als deutsche Fürsten ben ihm den Bersuch machten (Theod. a Niem I, 66), ut unionem faceret cum Clemente, daben, quod ipse esset verus Papa, nec expediret illud in dubium vertere. Sein Nachfolger Bonisacius IX erbot sich indeß gegen den Herzgog Stephan v. Bayern, den Gegenpapst, wenn er sich unterwerse, als Cardinal in partibus ultramontanis, quas Gallias et Hispanias appellant etc. — zum Apostolicae sedis legatus et pro Ecclesia Romana in temporalibus generalis Vicarius sur seine Lebenszeit zu ernennen.

c) Dieses Gutachten v. 6 Jun. 1394 b. Bulaeus' IV, p. 687 ss. in d'Achery Spicil. I, p. 776. Die Univ. ichlägt tres vias ad pacem in Ecclesia obtinendam vor, namlich cessionis, die sie am meisten empfichit, compromissionis und Concilii generalis, aut secundum formam juris ex Praelatis tantummodo celebrandi, aut quia plures eorum satis, proh pudor! hodie illiterati sunt, pluresque ad alterutram partem inordinate affecti, mixtis una cum Praelatis ad aequalem corum numerum Magistris et Doctoribus theologiae ac Juris de studiis solemnibus utriusque partium antiquitus approbatis. - Si alter dissidentium aut uterque vias tres expositas inire obstinatius refugerit, - eum velut schismaticum pertinacem, et - haereticum - judicandum etc. Bualeich schrieb sie auch an Clemens VII (Bulaeus IV p. 699), er= mabnte ibn , gur Tilgung bes Schisma mitzuwirken, und flagte über seinen Legaten Petrus de Luna (nachmal. Benedict XIII): nobis ea quae audivistis erga praesatum Principem pro Ecclesiae salute agentibus - supervenit inimicus homo, qui - hunc totum laborem nostrum - extinguere et cassare, licet frustra, molitus est. Et primo quidem tentavit audientiam nostram in Regia praesentia impedire. - Deinde - super hac materia perpetuum silentium imperari nisus est, sed certe dignam - repulsam retulit, qui a Rege Christianissimo - tam execrabile scelus poposcisset. - Nequam qui hoc cogitavit, nequior qui tam iniquo cogitatui consensit, nequissimus qui hoc ipsum abotroz seines vor der Wahl geleisteten Versprechens noch wenis ger Neigung als sein Vorgänger, ernstliche Schritte zur Hebung des Schisma zu thun d), und ertheilte auch auf die dringenden Anträge einer französischen Nationalspnode (1395) nur eine ausweichende Antwort e). Die Universität suhr

minandum facinus explere voluit. - Beatitudinem vestram taltum vindicem esse decernatis, quam et nos in ultionem hujuscemodi malorum appellamus, imploramus atque exspectamus. Nam de modis et remedils, per quos suum damnabile propositum obtinere conatus est, quid attinet scribere? noti pene omnibus: - satis certe scimus eos, - scient proh pudor exterae Nationes, scient, inquam, utinam non ad Vestrae sinceritatis dedecus, utinam non ad vestrae causae detrimentum. - Eapropter, Pater beatissime, per sidem integerrimam, - per amorem amplissimum et sanctissimum, quem ad sponsam Ecclesiam habere debetis, - vos hortamur, - ut ad hanc sanctissimam concordiam, quae in manu vestra sita est, non ultra jam prorogando intendatis. Satis jam satis huc usque cessatum est, satis tepuimus, satis quievimus, satis exspectavimus etc. einem Ms. ift zu diesem Briefe bemerkt (l. c. p. 701), daß der Papst ben der Lesung gesagt habe: literae istae malae sunt et venenosae: von ta'an sep er nicht wieder vergnügt geworden. u. bald darauf gestorben.

- d) Der Wunsch des Königs und der Universität, daß die Wahl ausgesschoben würde (Bulaeus IV, p. 710. d'Achery I, p. 770) wurde durch die Eile derselben vereitelt. Die Cardinäle hatten sich indeß ben derselben eidlich veryslichtet, (Bulaeus IV, p. 730) daß, wer von ihnen zum Papste gewählt werde, omnes vias utiles et accommodas ad unitatem Ecclesiae sine machinatione seu excusatione vel dilatione quacumque servabit et procurabit usque ad cessionem etiam inclusive per ipsum de Papatu saciendam, si Dominis Cardinalibus hoc pro bono Ecclesiae et unitatis praedictae videatur expedire.
- e) Die Erzählung des Monachus s. Dionysii von diesem Concile f. b. d'Achery 1, p. 773, Acten in Martene ampl. coll. 7. VII,

C.I. Ppfith. III. Schisma. S. 104. Hebungsversuche. 143 bennoch in ihren Bemühungen standhaft fort i, und be-

p. 437 u. 458, bendes b. Mansi XXVI, p. 773. Die via cessionis murde fur die beste erklart, und ber Ronig fandte bie Bergoge v. Berry, Burgund u. Orleans ju Benedict, um die= felbe ihm zu empfehlen (f. die Instruction b. Mansi l. c. p. 787). Diefer schlug dagegen (f. Responsio b. d'Achery I, p. 789), eine perfonliche Busammenkunft mit feinem Gegner u. ein Compromif vor, deffen Bergeblichkeit voraneguseben war. 2gl. Die Narratio der Universität (Bulaeus IV, p. 800 womit die weitsäufigere Ergah= lung ben d'Achery I, 791 u. die Darftellung in bem fgl. Edicte v. 1398 ibid. p. 858 vollig übereinstimmt): DD. Duces cum omni humilitate - D. Benedictum monuerunt, ut dictam viam vellet recipere, sibi reducentes ad memoriam furamentum per eum praestitum: - ad quae respondit glossando juramentum. -DD. Cardinales collegialiter omnes dempto uno asseruerunt ad dictum D. Benedictum, - qualiter praedictae viae adhaeserant, tanquam meliori et breviori pro sedatione Schismatis, - quare finaliter humillime sibi supplicarunt, quatenus ad ipsam viam condescendere vellet. Et ipse - negavit verbis comminatoriis, ipsos Cardinales - requirendo, ut cum ipso in sua via starent. - DD. Principes videntes et percipientes has responsiones, DD. Cardinalibus supplicaverunt, ut super deliberatione et conclusione per eos ad dictam viam cessionis facta et habita scedulam suis - sigillis munitam vellent dare. - Hanc supplicationem - audiens D. Benedictus, inhibuit sub poenis excommunicationis, inobedientiae et infidelitatis, ne hujusmodi scedulam conficerent Das papfil. Edreiben, worin den Cardinalen bieg ver= boten wird f. Bulaeus IV, p. 731 (wo es falfc auf die sche. dula conclavis not. d bezogen mird) u. d'Achery 1, p. 791.

f) Da Benedictus de praedictis indignatus sine causa contra ipsam Universitatem et nonnulla ejus Supposita, processus aliquos et sententias, seu benesiciorum privationes facere disposuit et facere praecepit et ad hoc faciendum aliquos commisit: so aps pellirte die Universität 1396 (s. Bulaeus IV, p. 799 ss.) a praedicto Benedicto praetensisque Commissis; et Committendis, — nec non ab omnibus et singulis grayaminibus — illatis et alias

wirkte es endlich, daß Carl VI. Rg. v. Frankreich sich mit dem Kaiser Wenzel vereinigte, bende Papste zur Abdankung zu nothigen (1398) g). Der Letztere war freilich zu schwach, um sein Wort zu erfüllen, dagegen entzog sich Frankreich nach dem Beschluße einer neuen Nationalsynode h), und nach

inserendis ad proximum suturum unicum, verum, orthodoxum et universalem Papam etc. Benedict erließ dd. 30 May 1396 (l. c. p. 820) gegen diese Appellation, die sub occasione nonnullorum per nos eis, ut salso dicebat (Procurator Univ.), comminatorum et in posterum sorsan inserendorum gravaminum, quin potius ut sub pallio hujusmodi conceptarum malitiarum suum intentum valerent prosequi, ergrissen sen, die Erstärung, non licuisse sen licere a Rom. Pontisce appellare, sen etiam provocare: et nihilominus provocationem sen appellationem a jure prohibitam et damnatam esse, ac nullam, nulliusque essicaciae existere etc. Die Universität widerlegte dieß Schreiben sehr kräftig in einer zwenten Appellation (l. c. p. 821).

- g) Theod. a Niem II, c. 33. Anonymus in Martene ampliss. coll. VII, p. 431. Eberhard Windeck (um 1434) Gesch. Kanser Siegmunde in Mencken Scriptt. Ber. Germ T. I p. 1077.
- h) Acten b. Bulaeus IV, p. 829. Mansi XXVI, p. 839 ss. Das fgl. Edict v. 27 Jul. b. Bulaeus IV, p. 853 n. in d. Preuves des libertez de l'égl. Gall. chap. XX no. 1: ab obedientia totali ipsius Benedicti et ejus adversarii, cujus mentionem non facimus, cum nusquam sibi obediverimus nos, Ecclesia, Clerus, et populus Regni ac Delphinatus recedimus, nuntiamusque auctoritate praesentium recessisse. Volentes inter caetera, quod abinde inantea ipsi Benedicto de emolumentis Ecclesiasticis solvere aut respondere nemo praesumat. Quod etiam occurrentibus vacationum casibus assumantur ad Praelaturas, dignitates, et alia benesicia electiva per electionem; caeteris etiam benesiciis provideatur per collationem eorum, ad quos hujusmodi electio et collatio spectant: districtius inhibentes universis et singulis subditis nostris, ne praesato Benedicto, ejusque sequacibus obedire quomodolibet —

E.I. Ppfith. III. Schisma. S. 104. Sebungeversuche. 145

dessen Beispiele Castilien i) der Obedienz Benedicts (1398), und dieser Papst wurde in Avignon als Gefangener bes wacht k). Erst nach mehreren Jahren gelang es Benedicten durch den Herzog von Orleans, der damals am Hose das Uebergewicht gewonnen hatte, und gegen bestimmte Verspreschungen, die französische Kirche unter seinen Gehorsam zus rückzuziehen (1403) 1). Es zeigte sich zwar batd, wie wenig

praesumant etc. Die 18 Cardinale Benedicts beschlossen darani auch a totali obedientia ipsius recedere und begaben sich nach Villa-nova (d'Achery 1, p. 799).

i) Seinriche III Edic: v. 12 Dec. 1398 b. Raynald ad h. a. no. 25.

k) f. Acta vett. in Baluzii Vitae PP. Aven. 11, p. 1122.

<sup>1)</sup> Die Verhandlungen barüber begannen ichon 1402. Die Bergoge von Berry und Burgund maren wie die Univ. Paris gegen die Restitution, der Bergog b Orleans u. Die Univ. Toulouse fur Diesette. Die lette richtete, um dieselbe ju bewirken, ein weit: läuftiges Schreiben an den Rinig (Bulaeus V, p. 4), welches aber von der Univ. Paris (ibid. p.1 25 u. 30) und in einem weitlauftigen Werke bes M. Guil. Ronacensis Praepositus (ib. p. 53) widerlegt murbe. (Gine ungedrufte Widerlegung beffel: ben von Simon Gramand, Patr. v. Alerandrien, bem Bore finer der benden vorhergegangenen nationelconcile, ift in Ms. auf der Bouner Universitätebibl.). Endlich feste Die Parther Orleans auf einem neuen Nationalconcil, die Bestitution burch. Bulaeus V, 63. Preuves des lib. de l'égl. Gall. ch. XX no. 7. Bene Beriprechungen murden der Derfammlung dirch ben Ber: jog von Orleans gegeben (Il. cc.): Monseigneur le Duc d'Orleans se fait fort d'avoir Bulles de nostre S. Pere, de l'accertation de la voye de cession en trois cas, sçavoir Adversario cedente, decedente, vel ejecto. - Item que nulle discission ne sera jamais faite de la soubstraction en Concile general, ne autre part, et toutes injures, qui ont esté faites ou dictes à cause d'icelle, et empeschemens donnez d'une part et d'antre soient annullez et pardonuez, et mondit seigneur d'Orleans se fait fort d'avoir Bulles, comme dessus. - Item le Roy ne l'é-

er diese Bersprechungen zu halten beabsichtige m): da aber die italianischen Cardinale ihrem neuen Papste Innocenting VII ben seiner Wahl (1404) ähnliche Berpflichtungen auslegten n), so mußten schon, um den Schein zu retten, Berhandlungen eröffnet werden. Die Erfolglosigseit derselben steigerte den allgemeinen Unwillen, Frankreich drohete seinem Papste schon mit einer neuen Obedienzentziehung (Nationalconcil im Jan. 1407) 0): als endlich die beyden Papste eine persönliche Zusammenkunft in Savona für den Sept. 1307 verabredeten p). Benedictus erschien daselbst, indeß

glise de France n'entendent point que aucune chose soit innovée és collations et promotions faites par les Ordinaires pendant la substraction. — Item le Pape célébrera un Concile général de son obeyssance dedans un an, selon forme de droit, le plus tot que faire se pourra, ou quel sera traitté et appointé de la poursuite de l'union dessusdite et des Reformations et libertez de l'Eglise, et des subsides et charges quelsconques, qui sont par la Cour de Rome sur l'église de France. Et le Pape mettra à execution ce qui sera appointé et ordonné audit Concile.

m) Et focht fogleich gegen sein Versprechen die während der Subfraction geschehenen Wahlen an, ließ Servitien n. Bacantien für diese Zeit, and die Rückstände seit 40 Jahren einfordern zef. gegen dieß alles das kgl, Edict v. 19 Dec. 1403, b. Bulaeus V, p. 67.

n) Theod. 1. Niem II, c. 34: ante electionem ipse Innocentius — ac ipsup eligentes praedicti Cardinales sponte jurarunt et voverunt, quod quicunque ipsorum eligeretur in Papam ad hoc, quoi dicta unio sieret, ejus Papatui pure et sponte cedere deheret, dum tamen dictus Petrus de Luna (Benedictus XIII) etiam suo Papatui sponte cedere vellet. Dieses Compromissum ter Cardinale s. in Martene thes. 11 p. 1274 ss.

o) Acten b. Bulacus V, p. 137. Martene thes. 11, p. 1307. Mansi XXVI, p. 1017.

p) Capitula accordata in Massilia die XXI Apr. inter D. Bene-

C.I. Papstth. III. Schisma. J. 104. Hebungeversuche. 147

Gregorins XII ging nur bis Lucca, und eröffnete neue Berhandlungen über einen andern Ort der Zusammenkunft 1). Diese offenbare Wortbrüchigkeit empörte die romischen Carpbinale, sie verließen ihren Papst Gregorius 7), und fündigten

dictum ex una parte, et duos Episcopos etc legatos D. Gregorii etc: in Martene thes. 11, 1314.

q) Theod. a Niem III, c. 14. 17-19 Ejusd. nemoris unionis Tract. III. Leonardi Aretini (ber fich an Gregore Sofe befand) rerum suo tempore in Italia gestarum comm. (in Muratori scriptt. Rer. Ital. XIX p. 926): Voluntas illa Pontificis (Gregorii) recta nequaquam satis habere firmitatis reperta est ad Pontificatum deponendum: cojus rei culpam multi in propinquos ejus referebant; ab his enim formidines inanes, et adumbrata perícula quotidie fingi, ac instillari ejus auribus praedicabant, quibus ille deterritus nec Saonam accedere voluit, al. tero Poutifice illic constituto tempore se exhibente et absentiam ejus incasante; et in ceteris, quae facienda erant, difsicilem se praebuit et morosum. Roma tamen profectus est Senas, ibique loggiore mora protracta; quum ab universis accusaretur, Lucam se tandem contulit, data rursus inani spet quasi cum adversario Pontifice coiturus. Erat in altero Pontifice non melior sane mens, sed occultabat callidius malam voluntatem, et quia noster fugiebat, ipse obviam ire videbatur. Itaque Saona profectus est in Veneris Portum, atque inde, quo propior esset, Spediam venerat. Sed quum de congressu corum per internuntios ageretur, noster tamquam iterrestref animal ad litus accedere, ille tamquam aquaticum a mari discedere rocusabat. Die Acten ber Berhandlungen benter Papfte. f. Theod. de Niem Nervoris Unionis Tract. VI c. 2 ss. Martene thes. 11, p. 1366. Ejusd. ampl. coll. VII, p. 759.

r) Die nachste Beranlassung bazu gaben die Beschle Gregore:
Praecipimus omnibus — cardinalibus — sub poena privationis
cardinalatus et omnium benesiciorum, — ne a die quarta videlicet Maji in antea, aliquis eorum exeat de Luca sine speciali et expressa licentia nostra; — ne ulterius congregentur
in aliquo loco sine expresso mandato nostro; — ne aliquis eo-

demselben, da sich gleichzeitig Frankreich der Obedienz Benes dicts entzog s), allen Gehorsam auf t). Benedict entfam

rum participet cum oratoribus Petri de Luna, neque cum oratoribus Gallicis sive per se sive per interpositam personam. Gegen diese Besehle appellirten zunächst die Cardinale in Pisa d. 30 Man (Martene thes. II, p. 1394).

- s) Ein fal. Edict vom 12ten Jan. 1408 (more Gallicano 1407. Bulaeus V, p. 147 u. 172) erffarte: judicamus, - nullum ad praesens patere validius in tam desperato malo remedium, quam quod neutri contendentium, ac sibi forte successuris, praestetur deinceps obedientia a populo Christiano: deficiente siquidem fomite ignis iste infernalis donante Deo collabetur. Quapropter - nos et Ecclesia regni nostri et Delphinatus Viennensis - decrevimus talem amplecti neutralitatem in festo Ascensionis proxime venturo, nisi interea nobis publica pax advenerit, et prae, dicta fiat unio. Benedict publicirte jest die icon d. 19 Man 1407 in Beziehung auf das damals versammelte Nationalconcil abgefaßte Bannbulle (l. c. p. 143) in omnes et singulos, qui Ecclesiae unionem - impedierint, aut turbaverint, et a nobis - appellare praesumpserint, seu a nostra - obedientia recesserint etc. Diese nebst einem andern begütigenden Schreiben (1. c. p. 152) dem Könige überreichte Bulle wurde feierlich ger= riffen (Monachus S. Dionysii b. Bulaeus V, p. 170. Preuves des lib. de l'egl. Gall. chap. XX no. 15), u. der Ronig ließ die Meutralität eintreten. (Edict v. 25 Man 1408 l. c. p. 165). Ein neues Nacionalconcil (11ten Aug. ff.) fette Advisamenta super modo regiminis Eccl. Gallicanae durante neutralitate (in d. Preuves 1. c. no. 16. Bulaeus l. c. p. 175) fest.
- t) dazu ermuntert durch ein Schreiben des Königs v. Frankreich v. 22ten May (Bulaeus V p. 162) und der Univ. v. Paris v. 29 May (l. c. p. 163). Shre Erklärung ad universos Christi sideles and Livorno v. 1ten Jul. in d'Achery spicil. I, p. 807: eundem Gregoriam velut haercticum et nutritorem schismatis antiquati dereliquimus sibi, cum juxta canonicas sanctiones peccatum sit ei obedientiam praestare, die XI mensis Maji proxime praeteriti omnem quantum in nobis suit obedientiam juxta

## C.I. Papstth. III. Schisma. J. 105. Wirfungen. 149

zwar der ihm drohenden Gefangenschaft durch die Flucht nach Perpignan: indeß die Cardinale bender Obedienzen vereinigeten sich jest in Livorno, und schrieben zur Beendigung des Schisma ein allgemeines Concil für den 25 Marz 1409 nach Pisa aus u).

#### S. 105.

Wirkungen des Schisma auf die allgemeine kirchlich Mepnung.

Das Schisma mit seinen Rirchenbebrudungen gab bie Anregung, die Dhumacht des Papstthums die lange ent. behrte Freiheit zu unbefangeneren Urtheilen über Die bestehende Rirchenverfassung, wie sie bis jest nur in heftigem Rampfe mit ben Papften, und beshalb nicht ohne Schein von Leidenschaft und Partheylichkeit, laut geworden waren: und diese Urtheile wurzelten auch unter ben treuesten Uns hangern der Rirche fo tief, daß sie von jest an nie wieber gang unterbrudt merden fonnten. Da die Papstmurbe, welche bis dahin fur die hochste firchliche Auctoritat gegolten hatte, zwischen zwen Bewerbern streitig war, und bald alle hoffnung zu einer gutlichen Beplegung Dieses Streites vers schwand; fo leitete bie Rothwendigfeit bahin; in bem alten fast vergessenen Rirchenrechte eine noch hohere Auctoritat wieder aufzusuchen und geltend zu machen. Dieß mar eine Aufgabe fur die Wiffenschaft: so trat diese nun ale Schiede.

juris exigentiam abstraximus, ac recessimus ab eodem, dispositi ut oportuit et oportet ex adverso consurgere, et murum nos opponere pro domo Israel. Dann Ermahnung an alle Gläubige, bem Gregorins nicht mehr zu gehorchen.

u) Ausschreiben ber Cardinale Benedicts v. 14 Jul. b. d'Achery 1, p. 811, ber Cardinale Gregors ibid. p. 814

richterinn auf den Kampfplatz, und ihre Reprasentanten, die Universitäten, insbesondere die Pariser, gelangten zu einem selbst den Papsten surchtbaren Ansehen a). Die ansgeregte Vergleichung der Gegenwart mit den früheren Zeiten der Kirche führte aber noch zu vielen andern dem Papststhume ungünstigen Ueberzeugungen. Es waren zwar nur Einzelne, welche auf diesem Wege so weit kamen, das Papstthum, als die Quelle aller Uebel, aus der Kirche ganz wegzuwünschen b). Dagegen erkannten auch die treuesten

a) cf. Prima Appellatio Universitatis a Benedicto XIII i. 3. 1396 (Bulaeus IV, p. 806): Nec est credendum, Jesum Christum sponsam suam omni adjutorio spoliatam relinquere velle; sed pie dicendum, adjutorem et propugnatorem suscitasse, suscitasse inquam Danielem eruditum in sapientia adversus senes, Susannam Ecclesiam, pudicam Christi sponsam, quae unius cubiculi puritatem casto pudore custodivit et custodit, adulterare molientes, contra Jasonem et Menelaum praetactos, de Pontificatu dissidentes, Mathatian Mathateosque (leg. Maccabaeosque) legis Dei zelatores ferventissimos, Universitatem Parisiensem, matrem omnium scientiarum, fontem sapientiae totius inexhaustum, lumen Ecclesiae verum quod nunquam appropinquat occasui, numquam pertulit eclipsim, speculum fidei tersum et politum, convexum non concavum, non angulosum, nullis offuscatum nebulis, nullis contagiis maculatum; Serenissimum Regem Francorum, solem Justitiae, illustres Duces caeterosque Principes domus Franciae, stellas fixas in luce orthodoxae religionis clarissimo resplendentes fulgore.

b) Epist. Univ. Paris ad Clementem VII v. J. 1394 (Bulaeus IV, p. 700): jam eo ventum est, et in tantam perniciem erroremque res processit, ut plerumque passim et publice non vereantur dicere, nihil omnino curandum quot Papae sint, et non solummodo duo aut tres, sed decem aut duodecim, imo et singulis regnis singulos praesici posse, nulla sibi invicem potestatis aut jurisdictionis auctoritate praesatos. Der Pariser Theolog Jo. de Guignecurtius behauptete, die Kirche sonne den Papst

Unhänger desselben die übermäßige Erweiterung der papstischen Macht, und die ungeheuern Uebertreibungen der papstslichen Würde e): sie fanden in der Richtung des Papststhums zu weltlicher Macht die erste Ursach alles Unheils, und auch des Schisma d), und wünschten die Zeiten zus

ganz entbehren (Enguerrand de Monstrelet I, c. 30. 43. 52, angeführt in b. Catalogi testium veritatis Auctarium, Cattopoli 1067 p. 100).

c) val. Jo. Gersonii Considerationes de Pace in ber Prediat, welche er am Neujahrstage 1404 in Tarascon vor Benedict XIII hielt, Consid. I (Opp. ed. du Pin T. II p. 69): Quis non videat, quam impium est, praesertim apud cos, qui se Ecclesiasticos dici volunt, si peritos in Evangelica lege vel non consultare vel abjicere, vel majori sacrilegio, habere probro cognoscantur; hinc errores, hinc praesumptuosae assertiones, hinc perplexitates inexplicabiles, the obstinatae defensiones adinventionum humanarum in perniciem Ecclesiae et pacis salutiferae, finis sui, surgunt: ut, quod non licet disputare de potentia Papae, quod non potest sibi dici, cur ita facis? cum tamen sit peccabilis; quod non potest in aliquo casu Ecclesia sine eo convocari vel aggregari; quod hic est sidei articulus, Benedictus est Papa (exempli gratia); quod non potest in aliquo casu ad Concilium l'apa vocari; quod absque eo non stat salus, cum tamen salus Ecclesiae in solum Deum ordinetur absolute et essentialiter. et in hominem Christum de ordinata lege, sed accidentaliter orlinatur in Papam mortalem: alioquin, dum vacat Sedes per mertem Papae vel naturalem vel civilem, ,utputa si sit haereticus depositus, quis hominum salvus esset? Alii Papam piacaican impeccubilem, alii omnipotentem, alii sine ullo exceptione credunt extra salutis statum quemlibet suae parti non oedientem. Quod quanta temeritate dicatur, isi viderint asertores.

d) vgl. de Juristen Jo. Petri de Ferrariis Practica geschr. 1409

-1413, Forma responsionis rei conventi (Edit, Lugdun, ann.
1502 scl. 39): Quomodo et quot modis isti claici illaqueaut
laicos et suam jurisdictionem ampliant! Sed den miseri lim.

152 Dritte Periode. Abschn. 4. B. 1305-1409.

rud, wo bie Raifer aus eigener Macht Synoben beriefen,

peratores et principes saeculares, qui haec et alia sustinetis, et vos servos Ecclesiae facitis, et mundum per eos infinitis modis usurpare videtis, nec de remedio cogitatis, quia prudentiae et scientiae non intenditis etc. - fol. 43 verso: unter den casus, in quibus non currit praescriptio, - Nonus est, dum est schisma in ecclesia Dei, sicut moderno tempore, quo sunt duo Papae, qui jam durarunt XXX annos et ultra; et perseverabit, nec unquam quiescet ecclesia, nec Italia, donec ipsa Ecclesia possideat civitates vel castra, et donatio eidem facta per Constantinum fuerit per aliquem probum et potentem Imperatorem penitus revocata, cum non bene conveniat psalterium cum cithara, nec datum sit a Christo, nec a b. Petro, quod possidere debeant talia. Sed quod est Caesaris, reddatur Caesari, et quod est Dei, Deo. - Forma in actione confessoria pro servitutibus fol. 113 verso: Vides, quod ipse Papa, qui deberet tanquam verus vicarius vestigia segui Jesu Christi, possidere et manu armata nititur detinere jurisdictionem in terris, civitatibus et villis et locis, quae sunt naturaliter, et a mundi creatione et Christi ordinatione, Imperii Romani, - Immo ipse Papa in ipso Imperatore nititur superioritatem habere, quod ridiculum est dicere, atque abominabile audire. Nam naturaliter a principic mundi omnes Clerici, nodum Laici, erant sub potestate et jurisdictione Imperii : ed ipsorum Imperatorum dulcedine et benignitate fuerunt cerici dimissi sub potestate Papae, et beneficium hoc tanquan ingrati sciunt male cognoscere, ut notat P. Innoc. in c. II de maj. et · bed. Bene ergo et sancte saceret ipse Papa, si totan corporaem jurisdictionem in manibus Imperatoris remitteret nec aliter inquam respublica, et maxime Italia, quiescet: nec ulterius & Papatu tale schisma, quale fuit et est XXIVI annos praeterios, ullo tempore amplius accideret: et ex loc status universus clericorum magis redderetur Deo ac popule devotus, et ipse Paja cum Cardinalibus viveret quietius ac Des devotius, et populo nagis acceptius et gratius.

C. I. Papstich. III. Schisma. f. 105. Wirkungen. 153 um ein Schisma in seiner Geburt zu ersticken e). Eben so

e) Theodoricus a Niem de schismate III, c. 7: Fatue et adulatorie loquuntur illi, qui dicunt, quod Papa seu ecclesla duos habet gladios, scil. spiritualem et temporalem. - Etenim si uterque gladius apud Papam existeret, supervacue vel sicte Imperator, vel Rex Romanorum illud nomen haberet. Sed isti adulatores seu assentatores per talia scripta et dicta inducunt maximum enorem in tota Christianitate, et suscitant quodam modo perpetuam aemulationem seu discordiam inter Papam et Imperatorem. Conculcatur enim per hoc imperialis auctoritas, et ejus potestas sub dubio collocatur in totius reipublicae detrimentum, ut videmus. Patet enim ex Decreto, quod, cum schisma viget in Romana sede, quod propter auctoritatis excellentiam et in temporalibus potentiam Imperator, vel Rex Romanus praelatos ecclesiasticos potest convocare, ut illud omnino tollatur. Quod credo intelligi debere de illis, qui re et nomine Imperatores vel Reges existunt Romani, non autem de illis, qui desides, seu solo nomine Imperatores seu Reges Romani sunt, sicuti fuerunt Imperatores et Reges Romani, quos nostro tempore habuimus et habemus. Illi enim non merentur Imperatores vel Reses Romani nominari, qui sunt pusillanimes et effocminati. Bur Befchamung berfelben ergablt er, wie Theodorich Ra. ber Dft= gothen (Dieterich von Bern) ben einer freitigen Papftwahl handelte: quod autem imperialis potestas sit praecipue super malum et incorrigibilem Pontisicem Romanum, per quem scandalizatur Ecclesia, beweiset er c. 9 burch bas Eingreifen Dt= tob I gegen Johannes XII: tunc erat adeo excellens Augustus, quod nemo contra ejus voluntatem aliquem Papam, praesertim malignum, abjectum, vel schismaticum ausus fuisset publice confovere. Cap. 10. Quid igitur inducit aliud haec pompa tantorum temporalium dominiorum, de quibus nunc gloriatur ecclesia Romana, quam negligentiam in spiritualibus, et erectionem tyrannorum in eisdem dominiis, et divisiones seu schlsma in cadem ecclesia, et alia mala plurima, [sicut] satis est notum. - Cap. 11: Quis tunc disputasset cum codem magno Augusto Ottone de ipsius judicio super contendentes super Papatu, seu

allgemein sprach sich der Unwille über die papstlichen Kirchenbes drückungen aus, und der Wunsch dieselben durch Beschräns kungen der papstlichen Macht zu heben h. Borzüglich wurde

perverso unico Papa, scil. quod nisi a Deo possent judicari? Utinam talis Imperator surgeret temporibus nostris, qui nunc cassaret scripturarum multiplicitatem in hoc labyrintho, quae adeo creverunt, — quod vix eos centum cameli portarent. — Nec credo illud obstare, quod Canonistae dicunt, quod Papa, nisi a fide sit devius, dejici non possit, et quod nemo judicat primam sedem. — Quae licet ita teneantur, tamen in putativo et contendente de Papatu in schismate variantur nec subsistunt, nec etiam intelliguntur rationabiliter in uno et indubitato Papa malefico, et ecclesiam scandalizante, quia ille revera proprie dici non potest Christi vicarius, — sed bestia magis proprie appellatur etc.

f) Dieg mußte Benedict XIII 1403 der frang. Rirche versprechen f. oben f. 104 not. l. Matthaeus de Cracovia de squaloribus Rom Curiae (f. S. 103 not. g) cap. III: Considerandum, quo jure, ratione, vel modo sedes apostolica sibi usurpayerit promotionem et provisionem Episcopatuum, Abbasiarum, et aliarum dignitatum, collationem quoque omnium benesiciorum, quae sunt de jure patronatus spiritualium personarum. Et videtur quod non de jure, sed contra jus et cum injuria capitulorum, - quibus competebat electio, - nec non cum injuria Episcoporum etc. - Forte dicitur, quod sedes Apostolica fecit hoc ob culpam, et in poenam Praclatorum et capitulorum, quia hi eligebant et illi providebant minime bene. Sed si illa ratio valeret, tune etiam deberet auserri et dimitti ab ecclesia Romana: quia jam providet ita male, sicut prius est factum. - Insuper hoc non est de jure introductum, sed per cautelam et astutiam. Quia, ut feitur, in principio electionis ac coronationis suae Apostolici dirigebant primarias preces dioecesanis pro familiaribus suis. Talis enim ordo et romanae curiae fuit consuetudo, quod primo monitoriae, secundo praeceptoriae, ultimo executoriae litterae concedebantur (Abth. 2 f. 62 not. k). - Item non erat verisimile, quod nullus Praelatorum bonus et diligens fuerit in

während des Schisma die dem Papstthume so gefährliche Frage über das Verhaltniß desselben zu einem deumenischen Concile häufig verhandelt, und, wie unter jenen Umständen zu erwatten war, zum Nachtheile des Papstthums entschies den g). Das Resultat dieser Zeit war ein allgemeines Cons

providendo, et ideo non debuit omnibus auferri. - Amplius haec non est poena medicinalis, quae non sanat, sed mortificat. Nec enim per hoc provisum est, ne male provideant, sed ne quicquam in hoc boni vel mali faciant, sicut si Deus homini peccanti libertatem voluntatis auserret, ne ultra peccaret. -Amplius quando Praelati conferebant beneficia, melius impediri vel revocari potuit mala provisio, et puniri male providens, quam jam. Tunc enim Papa tanquam superior potuit irritare provisionem, privare institutos, et instituere meliores. Hoc autem per inseriores contra superiorem fieri non potest tam bene vel congrue. Dem Dapfte fehlen die genauen Localkenntniße, um ftete richtig ju providiren. Boje Folgen der papftl. Referva= tionen. Cap. IV: Posito autem, sed propter rationes praemissas non concesso, quod Papa de jure - potuerit omnium beneficiorum et dignitatum sibi collationem attrahere, quid boni vel utilitatis importat ista mirabilis multitudo gratiarum ad beneficia vacatura? - tot gratiae sunt, ut non sit possibile, vel medietatem earum effectum habere. - Daber Cap. V ter Rath, recurrendum ad priora jura, non faciendo gratias exspectativas, und die Provisionen den Ordinariis zu überlassen, sicut erat prius. vgl. Speculum aureum (f. f. 103 not. h.) cap. 4 ss. Nicolaus de Clamengis de ruina Eccl. (f. §. 103 not. a) cap. 4 ss.

g) Matthaeus de Cracovia de squaloribus Rom. Curiae c. 20: Dicunt (tie Eurialisten), quod si Papa peccet, opostet tamen obedire et non resistere, — imo nec judicare, quia membra non debent regere caput, sed e converso. Es wird zugestanden: nullus inserior habet judicare superiorem, imo nec communitas, quamdiu restat aliquis superior, cui de jure competat, et qui velit justitiam sacere. — Quando vero non est aliquis talis, qui possit, et si est invocatus.

156 Dritte Periode. Abschn. 4. B. 1305-1409.

cilium, welches nicht nur ben Streit zwischen ben benden

non velit facere, quod officii sui est; tunc communitas tota, vel hi qui sunt et totum simul aut partes repraesentant, possunt judicare eum, in quo manifestum est eum delinquere, et in quo incorrigibilis esse et perseverare comprobatur. Cap. 21: Ad hoc convenientius declarandum, ponatur casus, - quod ipse' Deus aliquem Abbatem - exemerit - ab omni jurisdictione spiritualium et saecularium, etiam Papae, et quod Abbas ille in reprobum sensum conversus gravet monachos suos, contra regulam intrantes simoniace recipiat. - omnes sibi consentientes permoveat ad agendum contra salutem suam et regulam, committitque bona monasterii monachis dissipatoribus eorundem. Et arguitur primo, quod in hoc casu non teneantur ipsi obedire monachi, sed resistere et opponere se ipsi, - et si opus est, ad ejus depositionem procedere. Dafur die Beweise. - Cap. 22: Si ergo contingat, quod Papa sic agat circa universalem ecclesiam, sicut talis Abbas, - sequitur, - quod possint et debeant procedere contra eum. - Jo. Gersonii tract. de unitate eccl. geschr. im Jan. 1409 (Opp. ed. du Pin II, p. 114). Consider. II: Unitas Ecclesiae essentialis semper manet ad Christum sponsum suum, nam caput Ecclesiae Christus. - Et si non habet Vicarium, dum scilicet mortuus est corporaliter vel civiliter, vel quia non est probabiliter exspectandum, quod unquam sibi vel successoribus suis obedientia praestetur a Christianis; tunc Ecclesia tam divino quam naturali jure, cui nullum obviat jus positivum rite intellectum, potest ad procurandum sibi Vicarium unum et certum semet congregare ad Concilium generale repraesentans eam; et hoc non solum auctoritate DD. Cardinalium, sed etiam adjutorio et auxilio cujuscunque Principis vel alterius Christiani. Non enim habet corpus Ecclesiae mysticum a Christo perfectissime stabilitum minus jus et robur ad procurationem suae unionis, quam corpus aliud civile, mysticum, vel naturale verum: neque enim est de immediato ac immutabili jure, divino vel naturali, quod Ecclesia se non possit congregare et unire sine Papa, aut sine aliquo particulari Statu vel Collegio, ubi in casu cadere potest mors vel Papsten beendigen, sondern auch den Misbrauchen der papsts lichen Gewalt ein Ziel stecken sollte: und so schien dem Pas palspstem der letten Jahrhunderte völliger Einsturz zu drohen.

error. - Consid. X: Occurrere possunt casus multi, in quibus pro adeptione pacis publicae aut justae desensionis, sicut vin vi repellendo, liceret a rite electo in Papam substrahere obedientiam, liceret in neutralitate manere, liceret ipsum corporaliter incarcerare, liceret ei administrationem omnem' publicam interdicere, liceret per appellationem aut simile remedium sibi resistere, sieretque sic obedientia vera potius quam contradictio vel resistentia: - liceret concilium generale eo invito celebrare, liceret tandem ipsum ad cessionem compellere, vel renitentem dejicere ab omni honore et gradu, immo et vita privare. Haec omnia denique taliter licere possunt stabili jure divino et naturali, quod adversus hanc veritatem nulla lex vel constitutio puri hominis cujuscunque sine nova authorizatione Dei sieri debet, quia erroris intolerabilis damnanda sit. Dal. beffelben balb nachher geschriebenen lib. de auferibilitate Papae ab Ecclesia (l. c. p. 209). Consider. IX: Auferibilis est Vicarius sponsus Ecclesiae per voluntariam ejus cessionem aut renuntiationem a Papatu. - Cons. X: Auferibilis est in casibus dabilibus Vicarius sponsus Ecclesiae ab ipsa Ecclesia, - sive consentiat ipse vel non consentiat suae cessioni. - Nam si Vicarius sponsus potest resignare sponte ipsi Ecclesiae, dando ci libellum repudii; cum sponsus et sponsa non debeant quoad hoc impari jure censeri, poterit similiter repudiare sponsum talem ipsa Ecclesia sponsa, dum par ratio vel potior adducitur pro ipsa contra sponsum; vel quia prossituere quaerit cam quantum in se est, vel tyrannide saeva tractare, laniando eam vel plagando, bona sua dissipando, vel quia abuti conatur ea in perniciem filiorum. -Quomodo etiam uni singulari personae fas esset in casu violentiae attentatae per Papam verum contra castitatem suam, vel, vitam, vim vi repellere, cum appositione inculpatae tutelae etc. et ita licite stabit, quod tangat Papam violenter, vel in mare dejiciat : cur similiter , in casu , non liceat idem toti Ecclesiae

# 3 weites Capitel.

Geschichte ber Hierarchie ber Landesfirchen.

§. 106.

Berhaltniß derfelben gum Staate.

Die durch die übermäßige Ausdehnung der geistlichen Gerichtsbarkeit entstandenen Reibungen zwischen den geistlichen und weltlichen Gerichten dauerten fort, singen aber an sich immer mehr zu Gunsten der letztern zu entscheiden. In

pro defensione sua, et violentiae attentatae cauta repressione. Cons. XII: Auferibilis est in casu Vicarius sponsus Ecclesiae per Ecclesiam, vel generale Concilium, nedum conciliative, aut dictative vel denuntiative, sed auctoritative, judicialiter atque juridice. - sicut enim tradit Aristoteles V. Politic., quod ad communitatem totam spectat Principis vel correctio, vel totalis destitutio, si inemendabilis perseveret. - Sic Symmachus, sic b. Marcellinus, sic ipse Gregorius, sic alii plures judicium subiere Concilii: nequaquam ex humili condescensione, sicut fingunt aliqui, sed ex debito et obligatione: quorum multos, quia Concilium non reperit convictos de crimine, reliquit causam eorum examine judicis Dei terminandam. - Spernens concilium Ecclesiae, spernit Deum, a quo dirigitur. Et ita consequenter apparet enormis error dicentium, quod deliberatio Papae praeponderat super deliberatione ex concilio Ecclesiae seu Concilii generalis, nec tenetur Concilium insequi aut eidem acquiescere nisi velit. Bal. noch Gerfons Menferung in einer fpateren Schrift Circa materiam excommunicationum resolutio, Consider. 8 (l. c. p. 423): si dicatur quod ita potest a Papa fieri appellatio ad Concilium generale, dixerunt olim ante Concilium generale Pisanum et Constantiense, quod hoc nullo modo licebat. -Sed constanter nunc asseritur, quod est hacresis, naml. Dieß gu lananen.

Cap. II. Landesfirdjen. S. 106. Berh. zum Staate. 159

Deutschland war der Grundsatz, daß weltliche Sachen nur vor weltliche Gerichte gehörten, schon långst auch von den Prälaten, die ja selbst weltliche Landesherren waren, anerkannt a), und wurde im Allgemeinen stets festgehalten b), obgleich in einzelnen Fällen die geistlichen Gerichte fortwährend ihre Gränzen überschritten c). Die frenen Schweizer machten durch den Pfassenbrief (1370) den Ans maßungen der geistlichen Gerichte ein Ende d). In Italien

<sup>2)</sup> vgl. Abth. 2 f. 63 not. x und über diefen gangen Abschnitt die daf. not u angeführte Literatur.

b) rgs. Ludwigs des Bapern Berbot v. J. 4318 in bürgerl. Sachen vor geistl. Gerichten zu klagen in Gudeni sylloge diplom. p. 487. Bgs. dess. Berordnung v. J. 1329 in d. Franksurter Privilegiis p 15. Goldne Bulle (4356) cap. XI: in desectu vero justitiae praedictis omnibus ad Imperialem duntaxat Curiam et tribunal, seu judicis immediate in Imperiali Curia pro tempore praesidentis audientiam, et etiam eo casu non ad quemvis alium judicem sive ordinarium sive etiam delegatum, his quibus denegata surit justitia, liceat appellare. Quicquid vero contra praemissa factum surit, sit irritum eo ipso (gegen die geists. Anmassung Abth. 2 f. 63 not. v gerichtet, s. Dleuschlagers Neue Erläuterung der guldenen Bulle S. 2/10).

c) z. B. die Mannzischen in Hessen vgl. Kopps Nachricht v. d. Wersalsung der geistl. u. Eivil-Gerichten in d. Hessen-Sasselischen Landen Th. 1 (Sassel 1769. 4.) S. 177. Bey den Verträgen v. 1347 u. 1354 wurde aber der allgemeine Grundsatz anerkannt: so verspricht in dem legtern der Erzb. v. Mannz (Kopp S. 181); »Wir sollen auch nit gestaden, daz man der Lantgreven von Hessensten und nit gestaden, daz man der Lantgreven von Hessensten stadin sulle in wertlichen Sachen ane Geverde: gesche ez abir, »so sullen unser Richter se wieder senden an prer Herren Geserichte, und wer die Ladunge getan hette, der sal dem andirn nsine Kost abelegen, und sullent sie unser Nichter darumb nicht »bannen.«

d) Muttere Comeigergeschichte (Leipz. 1825) Ih. 2 S. 287.

war die Wirksamkeit der geistlichen Gerichte, wie der Zustand des ganzen Landes, sehr abwechselnd: unter ghibellinischen Herrschern wurde sie oft ganz unterdrückt e). In Frankreich hatte die geistliche Gerichtsbarkeit fast die größte Ausdehmung erreicht: die Könige waren nachsichtig; weil sie sich ihre Bischöfe geneigt erhalten wollten, und etwaigen Ungerechtigkeiten der geistlichen Gerichte zu steuern wußten: das gegen lagen die Barone darüber in stetem Kampse mit den Prälaten, und von beyden Seiten wurde unaushörlich über Eingrisse geklagt f). Die merkwürdige Verhandlung, welche

Ueber die Klagen welts. Seits s. bes. die 66 Gravamina in der not. g anzusührenden Schrift Petri Bertrandi (Goldasti Monarch. II, p. 1362: I. Primo de jure communi cognitio causarum, quae tangunt realitatem, sive sint in possessione sive in proprietate, pertinet ad jurisdictionem temporalem. Et ossiciales praelatorum impediendo jurisdictionem temporalem nituntur sibi attribuere cognitionem causarum realium, specialiter super possessione et super omnibus interdictis. II. Item quando laicus turbatur vel impeditur in possessione terrae suae per aliquem clericum, et propter hoc impetrat adiornamentum (Citation) a judice saeculari in casu novitatis vel alias: Ossiciales praelatorum — faciunt moneri ad instantiam clerici judicem saecularem et partem, ut post adiornamentum cessent sub poena excommunicationis et certae pecuniae quantitatis. III. Item cum

e) vgl. oben S. 99 not. g n. p.

f) Klagen von geistl. Seite; Durandus de modo Concilii generalis celebrandi P. II Tit. 70: Quasi per quandam alluvionem frustatim Domini temporales ad se omnia trahunt. Et sieut frustatim lupus agnum comedit, ita peripsos jurisdictio ecclesiastica frustatim quodammodo devoratur, quiequid ad ecclesiasticam jurisdictionem, potissime quoad temporalia, pertinet, sibi auferri putantes: darnach ein langes Verzeichniß der weltl. Eingriffe — Conc. Avenionense ann. 1326 (Mansi XXV p. 739) c. 8—10. 14. gegen das Einschreiten weltl. Gerichte gegen Elezrifer, c. 42. 43 gegen Verhinderung der geistl. Gerichtebarkeit.

Cap. II. Landeskirchen. S. 106. Berh zum Staate. 161 auf Befehl des Königs Philipp v. Valois mit den ver das

cognitio personarum laicarum pertineat ad judicem saecularem, exceptis casibus spiritualibus, Officiales praelatorum faciunt eos citari coram se ad instantiam partis. Et si dictae personae laicae declinant jurisdictionem dictorum officialium, vel Domini, quibus subjiciuntur, requirunt eas remitti coram eis, - dicti officiales renuent hoc facere, et compellunt per excommunicationem partes ad procedendum coram eis. 1V. Item praelati faciunt concilia provincialia, et synodalia statuta, in quibus plura faciunt et ordinant in grande praejudicium jurisdictionis temporalis. XIV. Item si duo laici sint in processu in curia alicujus Domini temporalis super actione reali vel personali, et contingat quod altera partium diffugiendo appellet ad curiam alicujus praelati coram officiali suo, post magnos processus factos et litem contestatam Officiales - nituntur retinere cognitionem talium causarum, - et virtute monitionum et sententiarum faciunt desistere Dominum temporalem a cognitione causae post appellationem: quod nisi faciat, excommunicatur et trahitur ad emendam. - XXIII. Item ad finem, quod dicta curia ecclesiastica augmentetur, dicti praelati faciunt magnam multitudinem tonsurarum pueris actate minoribus, - ac hominibus conjugatis insufficientibus et illiteratis. - XXX. Item sl contingat, quod gentes regiae capiant aliquem malefactorem pro crimine certo per eum commisso, et idem malefactor dicat se clericum esse, licet nec tonsuram, nec habitum deserat clericales, officiales praclatorum faciunt in continenti detinentes et capientes compelli per monitiones et sententias ad restituendum sibi praedictum malefactorem tanquam clericum suum. XXXIV. Item quando aliquis malefactor redditur judicibus ecclesiae per judices saeculares tanquam çlericus; amici ipsius malefactoris veniunt ad officiales praclatorum, et concordant cum eis: et sic dimittunt sine punitione: et sic pejora committunt quam ante. licet crimina essent notiora. XLII. Item judices ecclesiastici in quocunque casu nituntur habere cognitionem injuriarum, sive in verbis, sive in factis commissa sit injuria: necnon uxorum clericorum, licet sint mercatrices, et corum mariti similiter merca162 Dritte Periode. 216fchn. 4. 23. 1305-1409.

Parlament geforderten Pralaten (1329) statt fand g), hatte

tores. — XLIII. Item volunt habere cognitionem bonorum tam mobilium quam immobilium viduarum. — LXV. Item testamenta quoque volunt per manus suas executioni tradere, inventaria facere bonorum defunctorum, eademque servare et hacredibus distribuere, et habent officiales, qui super his exequendis duntaxat deputati existunt. LXVI. Item quod aliquando testamentis coram tabellionibus factis nolunt adhibere fidem, nisi prius per ipsos officiales fuerint approbata.

g) s. Actio Petri de Cugneriis, consiliarii regii, et Petri Bertrandi, Episc. Aeduensis (seit 1331 Cardinal) de jurisdictione ecclesiastica et politica coram Philippo Rege Franciae habita anno 1329 (in Goldasti Monarchia T. 11 p. 1361 ss. u. Bibl. PP. Lugd. T. XXVI p. 109 ss.) von Petrue Bertrandus berausgegeben. Buerft die Vorladung des Ronigs, veraulaßt durch Rlagen von benden Seiten. Dann wird ergablt, daß in ber Bersammsuna Petrus de Cugneriis - locutus est pro Rege, facto themate suo: Reddite quae sunt Caesaris Caesari, et quae sunt Dei Deo. Et prosecutus est juxta illud thema materiam suam includendo ad duo. Primo quod regi debebatur reverentia et subjectio, secundo quod debebat esse spiritualium et temporalium divisio, at spiritualia ad praelatos, et temporalia ad Regem et Barones pertinerent. Er fagte u. a. auch, wie aus ber folgenden Rede des Petrus Bertrandus (b. Goldast p. 1373) erhellet, quod talia jura regia rex non poterat a se, abdicare, cum essent juris sui regalis, et jurasset in coronatione sua jura regni non alienare, et alienata revocare, et quod talia erant impraescriptibilia. - Dann erklarte er, quod intentio regis erat reintegrare temporale, und übergab die not. f. augeführten Gravamina. Un einem folgenden Tage fuchte ber Ergb. v. Gens in einer rollständig mitgetheilten Rede die Pralaten gn verthei= Digen. U. A. Ille ad judicandum videtur aptior et convenientior, qui est Deo proximior: - sed personae ecclesiasticae sunt Deo proximiores, ergo etc. - Praeterea nullus dubitat, quin cognitio de peccato ad personas ecclesiasticas pertineat, cum ergo talia non perpetrentur sine peccato alterius partis, patet quod eccle-

sia cognoscere potest. Item cujus est judicare de fine, ejus est judicare de ordinatis ad finem : - cum igitur corpus ordinatur ad animam, et temporalia ad spiritualia tanquam ad finem; ecclesia, quae habet judicare de spiritualibus, potest etiam merito de temporalibus judicare. - Et confirmatur, quia accessorium sequityr naturam principalis, et hoc satis apparet exemplo: cum igitur istae duae jurisdictiones comparentur duobus luminaribus, soli scil. et lunae, et tota claritas lunae sit a sole, et in sole formaliter et virtualiter, et pon claritas solis a luna nec in luna; patet quod jurisdictio spiritualis, quae comparatur soli, habet in se formaliter vel virtualiter jurisdictionem temporalem, quae comparatur claritati lunac. Dann Beweife ex jure civili, naml. aus dem vermeintl. Gefete des Theodoffus, welches Carl t. G. bestätigt babe (f. Albth. 1 f. 9 not. h), u. ex jure canonico. Sed forte ad hoc dicetur: quare hoc sibi vendicat ecclesia Gallicana, cum aliae ecclesiae sibi in aliis regionibus hoc minime vendicare noscantur? Ad quod potest faciliter responderi. Si enim Reges Franciae, quos Deus singularibus privilegiis, gratiis et honoribus prae caeteris regibus insignivit, - ecclesiae plures libertates concesserunt, vel concessis uti libere permiserunt, non est mirum: imo tanta fuit ad ecclesiam corum devotio, quod ecclesiae quanto eis propinquiores, tanto pluribus libertatibus gandent. Nec ex hoc minus habuerunt, sed plus, sient rei evidentia manifestat, imo hoc redundat in magnam nobilitatem regni et regis. Un bem folgenben Frentage redete Petrus Bertrandus, und antwortete dann einzeln auf die vorgelegten Gravamina, die er in drep Theile theilte, quia quidam articuli tangebant jura ecclesiae perpetua; - secunda pars articulorum continebat abusus c'e errores, si veri essent, et illos nullo modo volchant defendere, imo providere ne talia sierent, et corrigere si quae talia facta erant. Tertia pars continebat aliqua, quae poterant esse justa, et aliqua injusta: quantum ad justa respondit ut de contentis in prima parte, quantum ad injusta, ut de contentis in secunda. Der Geift diefer Untworten erhellet ichon aus folgendem : Ad XXXIV, qui loquitur de clericis maleficientibus, quos officiales praelatorum de facili expediunt pro poenis pecuniariis:

164 Dritte Periode. Abschn. 4. B. 1305-1409.

nicht den beabsichtigten Erfolg h) : die Weistlichkeit suchte

dicit, quod hoc esset irrationabile, ubi malesicium esset notorium vel manisestum, et tale vel tantum, propter quod perpetua poena ei deberet imponi, si pro poena pecuniaria tale crimen transiret. Sed nullum est inconveniens, si pro causa justa
dicti ossiciales poenam corporalem in pecuniariam convertant:
quia hoc etiam volunt jura tam canonica quam civilia.

h) Nach Beendigung ber Untersuchung, baten die Prataten den Ronig (l. c. p. 1381), ut pro Dei honore in statu, in quo sui boni praedecessores tenuerunt ecclesiam, ipse cam teneat et defendat, nec ei faciat aliquam novitatem: et placeat ei proclamationes et inhibitiones factas, scil. quod nullus laicus trahat alium laicum coram judice ecclesiastico, revocare: quia hoc esset omnia ecclesiarum jura tollere. Et licet in aliquibus locis pro toleranda eorum malitia in talibus proclamationibus seu inhibitionibus verba, quae sequuntur, apponant, videlicet quod laicus non trahat alium laicum coram ecclesia super casibus pertinentibus ad judices saeculares; - hoc est propter jura ecclesiae usurpanda, quia multa pertinent ad forum laicorum, quae nihilominus pertinent ad ecclesiasticum. Et 'sic jus et consuetudo tollerentur, per quae in electione laici est, quod possit alios laicos in foro ecclesiae convenire. Item quia tales proclamationes seu inhibitiones factae, licet etiam essent bene generales, dant occasionem omnimode jurisdictionem ecclesiasticam perturbandi, unde reges Franciae semper prohibuerunt tales proclamationes seu inhibitiones fieri, et factas penitus faciebant revocari et ad nihilum reduci. In Gegenwart bes Ronias u. im Namen beffelben erklarte ihnen Petrus de Cugneriis, quia intentio Domini Regis erat servare jura ecclesiae et Praclatorum, suchte aber baben wieder zu erweisen, quod causarum civilium non poterat ad ecclesiam cognitio pertinere: indefi in einer zwenten Audienz erkannte der Konig diefe letten Mengerungen nicht an, quod non erant factae de suo mandato, nec aliquid sciebat, nec eas ratas habebat, und begnugte fich mit dem Berfprechen der Pralaten, die eingeriffenen Diebranche abaustellen. Die lette durch Petrus de Cugneriis gegebene Ant=

Cap. II. Landesfirden. f. 106. Berh. gum Staate. 165

gleich darauf ihre Gerichtsbarkeit durch Concilienbeschluße nech fester zu stellen i). Dagegen entwickelte sich in dem Parlamente, als es sich jest in eine stehende Corporation

wort war, quod placebat Regl, si praelati emendarent ea, quae essent emendanda et corrigenda: et quod Dominus Rex expectaret usque ad festum nativitatis Domini proximum venturum, infra quem terminum nihil innovaret. Et si infra dictum terminum praelati non emendassent emendanda, — dominus Rex apponeret tale remedium, quod esset gratum Deo et populo. Der Busah b. Goldast p. 1383, daß der König nach vergebl. Warten endlich severam legem gegeben habe, qua — se ac suos in libertatem asserit, gehört Flacius (Cat. test. verit. p. 391) an, ist aber historisch salsch. Bu weiterer Besestigung der geistl. Unsprüche schrieb daraus Petrus Bertrandus den scholastischen tract. de origine et usu jurisdictionum, s. de spirituali et temporali potestate (in Bibl. PP. Lugd. T. XXVI p. 127).

i) Conc. Bituricense ann. 1336 c. 12 (Mansi XXV, p. 1062) foils bert querft bie Beeintrachtigungen ber 'geiftl. Gerichtsbarkeit. Mamiic nonnulli temporale dominium obtinentes, vel saecularis judiciariae potestatis gerentes officium - aliquotiens palam, - aliquotiens seorsum ad partem, proclamaverunt et inhibuerunt, - ne aliquis subjectorum suorum alter alterum ad forum ecclesiasticum - trahere praesumat, - ne ipsi subditi - super recipiendis contractibus ad - notarios curiae ecclestasticae recurrerent; - literas excommunicatorias - quandoque lacerant, - literas, et quod detestabilius est, portitores ipsos interdum capiunt, verberaut, et compellunt comedere litteras et sigilla: - sacerdotes, - et personas ecclesiasticas, atque ipsorum uxores, parentes et amicos - ceperunt, arrestaverunt; - licet moncantur, nolunt restituere etc. Alle folche turbatores jurisdictionis ecclesiasticae follen in Excommunication und Interdict fallen: quos omnes - nominatim et expresse - per curatos totius provinciae omnibus diebus dominicis in Missa excommunicatos denuntiari sub poena excommunicationis praecipimus alta voce. Cap. 13: Dieje Ercommunicirten folle nur ber Bifchof perfonlich aut per ejus officialem vel commissarium super hoc

verwandelte k), ein mächtiger Widerstand gegen dieselbe, der insbesondere seit Carln V hervortritt. Bon jetzt an murde die geistliche Gerichtsbarkeit nicht nur in ihre Schranken zus rückgewiesen !), sondern das Parlament behanptete auch eine

specialem absolviren können, u. zwar nur, wenn sie völlige Gesnugthung geseistet. Bgl. Conc. apud Castrum Gonterii ann. 1330 c. 1 u. 2. Conc. Noviomense ann. 1344 c. 1 u. 2 (Mansi XXVI, p. 1) u. s. w. Besonders streng wurde es den Elerikern verboten, vor welts. Gerichten Recht zu suchen. Conc. Bituricann. 1336 c. 11.

- k) Pasquier recherches de la France liv. II chap. 3.
- 1) Ein fgl. Edict v. 8 Marg 1371 an den Baillif v. Gens (in b. Preuves des libertez de l'Egl. Gallic, chap VII no. 27) verord: net nach Aufgablung der Anmagungen der geiftl. Gerichtsbarfeit: Quocirca nos jura et libertates jurisdictionis nostrae temporalis - servari volentes illaesa, Vobis, prout per dictam nostram Curiam, habita super his deliberatione diligenti, extitit ordinatum, tenore praesentium committimus et mandamus, quatenus praefatis Archiepiscopis et Episcopis, ac eorum - officialibus etc. - ex parte nostra, ac sub magnis poenis a nobis applicandis, injungatis, - ne de casibus et actionibus realibus ac aliis superius declaratis - de caetero amplius cognoscere praesumant, sed facta et agitata in contrarium - revocent penitus et annullent. Quod si sacere noluerint, aut plus debito distulerint, ipsos ad hoc per captionem et detentionem eorum temporalitatis, ac omnibus aliis viis et modis licitis, quibus melius videbitur et poteritis, viriliter et debite compellatis: - et insuper ne usurpationes et surprisiae supradictae - illaesae remaneant, vos de et super usurpationibus et surprisiis antedictis, eorumque circumstantiis et dependentibus universis diligenter et secrete informetis, et quos de his per dictam informationem culpabiles reperietis, ipsos ad dies Seneschalliarum vel Baillivarum suarum nostri futuri proximi Parlamenti adiornetis (vorladen) etc. Ueber diese Bestimmungen machte von jest an das Parlament. So verurtheilte es 1385 den Bischof v. Chalons wegen Uebertretung derfelben zu einer Geloftrafe (ibid. no. 29).

Cap. II. Landesfirchen. f. 106. Berh. zum Staate. 187

gewisse Oberautsicht über dieselbe m), und zog die Entscheis dung über manche Gegenstände an sich, die damals allges mein für geistlich gehalten wurden n).

m) Als der Bisch. v. Mans Jemanden, mit dem er vor den kgl. Gerichtshösen einen Proces hatte, pendente lite ercommunicirt, u. demselben dann das kirchl. Begräbnis versagt hatte, wurde er 1.46 per arrestom vom Parlamente gezwungen, denselben wieder ausgraben zu lassen, u. seine Ercommunication zurückzunehmen, Preuves des lib. chap. VI no. 2. Ebenso der Erzb. v. Rheims ibid. no. 4. — Als geistl. Gerichte mit der Beschuldigung, quod ipsi seminas aliasque quam suas desponsatas carnaliter cognoverant, vielen beschwerlich siesen, ipsos ad solvendum emendas propter hoc compellendo; so that schon Philipp v. Balvis 1336 durch den Besehl Einhalt, ipsum Episcopum ad desistendum de praemissis per ipsias temporalitatis captionem compellere: eben so Earl V 1388 (Preuves chap. XXXV no. 10 n. 11).

n) Das Parlament behanptete das Recht de omnibus causis ecclesiasticis possesseriis au erfennen (Preuves chap. XXVI no. 1), und felbft Martin V gab daffelbe ansdrudtich zu (ibid. no. 2). - Preuves chap. XXXV no. 21: der Erzb. v. Bourges hatte auf einer Diocefauspnode 1369 bie Berordnung gegeben: Quoniam ut intelleximus domini saeculares propter crimina a Clericis commissa bona capiunt clericorum, ut sic indirecte de crimine Clericos puniant, et cosdem Clericos faciunt compellare, ut eis emendam exsolvant ratione seu occasione criminum commissorum, quod est directe contra Ecclesiasticam libertatem, cum illi de crimine criminaliter seu civiliter distringi seu puniri nequeant per judicem saecularem: igitur praedicta fieri prohibemus, statuentes quod si quis dominus saecularis, vel alius procedendo de caetero, Clericos ratione criminum ab eis commissorum per captionem bonorum mobilium vel immobilium suorum vexaverint, sen ad emendam compellaverint, eo ipso sententiam excommunicationis incurrat, et quaelibet civitas statim quod hoc siverit habeat cessare penitus a divinis, donec bona capta vel ad manum saecularem posita libere sint dimissa, et amotion impedimentum quodlibet ab eisdem: et pibilominus

S. 107.

Innere Verhältniße der Didcefanhierarchie.

Die früheren Eingriffe der Papste in die bischöflichen Rechte wurden noch dadurch vermehrt, daß sie jest die Besse se jung der geistlichen Stellen ganz an sich zogen a), und besonders während des Schisma die Exemtionen im höchsten Grade übertrieben b'. So war also die kirchliche

illos, qui contra praemissa fecerint, ut excommunicatos habeatis evitare. Dagegen schritt der Herzog von Berry als Lieuteztenant des Königs sogleich ein, und machte darüber bekannt, quod dictus Rev. Pater postmodum sussicienter informatus et certioratus, dictas suas constitutiones et statuta dictae jurisdictioni temporali et dictae Bituricensis patriae usibus et consuctudinibus existere contrarias; — in nostri praesentia sponte revocaverit et totaliter adnullaverit, et insuper nobis promiserit dictam adnullationem et revocationem in sua proxima, sutura Bituricensi Synodo in personis dictorum Curatorum dictae suae dioecesis sieri, sacere publicare etc. Darauf habe er ihm in der Ueberzeugung, dictum Reverendum praedictas constitutiones — non dolo, fraude seu malitia aliqualiter edidisse, — omnem poenam, emendam et ossensam ersassen. Der König genehmigte dieses Bersahren sogleich.

a) s. oben s. 101 not. e ff.

b) Nicol. de Clamengis de ruina Eccl. c. 31 (v. d. Hardt Conc. Const. 7. I, P. III, p. 31): Et hos ergo Canonicos aliquis vocabit, qui, sic ab omni canone, h. e. ab omni regula abalienati sunt, qui, ut licenter et impune omnia, quae ferret animus, flagitia admittere possint, ab omni se castigatione et disciplina suorum praelatorum maxima ubique redemptione exemerunt? Fraudant itaque se mutuo, fraudant subditos. — Quas omnes fraudes et rapinas cum fecerint, non est, qui eos puniat. Ad Papam cnim, quem solum judicem plerique eorum se habere jactant, quis circumvento pauperi accessus est? —

Cap. II. Landesfirchen. S. 107. Innere Berhaltnife. 169

Bedeutung ber Bischofe gering c): sie entschädigten sich bas
fur burch weltliche Ehre und irdischen Genuß d). Den von

Martini V bulla v. J. 1418, durch welche die während des Schisma ertheilten Gremtionen aufgehoben werden (ibid. T. IV. p. 1535): a tempore obitus felicis recordationis Gregorii P. XI, praedecessoris nostri, nonnulli Romani Pontifices, et pro Romanis Pontificibus se gerentes — nonnullas ecclesias, monasteria, capitula, conventus, prioratus, beneficia, loca et personas — de novo a dictorum Ordinariorum jurisdictionibus exemerunt, in grave ipsorum Ordinariorum práejudicium.

- c) Jo. Gerson de modis uniendi ac reform. Ecclesiam in Concil. Univers. gefchr. 1414 (in v. d. Hardt Conc. Const. T. I. P. IV. p. 90. Gersonii Opp. T. II, p. 174): Quam quidem coactivam potestatem multi summi Pantifices per successiones temporum et contra Deum et justitiam sibi applicarunt, privando inferiores Episcopos potestatibus et auctoritatibus eis a Deo et Ecclesia concessis: qui in primitiva Ecclesia aequalis potestatis cum Papa erant, quando non fuerunt Papales beneficiorum reservationes, non casuum Episcopalium inhibitiones, non indulgentiarum venditiones, non Cardinalium commendae, et distinctiones beneficiorum, Prioratuum et Monasteriorum. Tandem per tempora successive crescente Clericorum avaritia et Papae simonia, cupiditate et ambitione, potestas et auctoritas Episcoporum et Praelatorum inferiorum quasi videtur exhausta et totaliter diruta; ita ut jam in Ecclesia non videantur esse nisi simulacra depicta, et quasi frustra: jam enim Papa Romanus reservavit omnia beneficia ecclesiastica, jam advocavit omnes causas ad Curiam suam, jam voluit Poenitentiariam habere ibidem, jam legitimationes Clericorum, jam ordinationes sacras quorumcunque sine differentia vult sieri in ejus Curia; et illi, qui in terra propria non possint ordinari, in eadem Curia ordinantur de facili.
- d) Nicol. de Clamengis c. 25: multi ex cis, qui pastorali apice potiuntur, perque annosa tempora potiti sunt, nunquam civitates suas intraverunt, suas Ecclesias viderunt, sua loca vel dioeeses visitaverunt, nunquam pecorum suorum vultus agnove-

oben her auf sie fallenden Druck wußten sie meist nach uns ten hin abzuwälzen, und so seufzte der niedere Elerus unter unerträglichen Lasten e.

runt, vocem audierunt, vulnera senserunt, nisi ea forte vulnera, quae ipsi suis uberibus spoliis per alienos mercenarios eis intulerunt. Alienos dixi, quia et ipsimet mercenarii sunt, qui non gregis sui custodiam, salutem, profectum quaerunt, sed solum temporalis mercedis retributionem. - Cap. 26; At enim, dicet forsan aliquis, jure eis ignoscendum est, si raro suas dioeceses adeant, - quoniam pro consilio a principibus accersiti magna regni negotia tractant. - Cap. 28: Sed quid eoum tanto tempore a suis sedibus absentiam accusamus? cum per suam, si illic adessent, praesentiam verisimilius obesse, quam prodesse possent. Quidnam enim ore illi prosunt, qui toto elabente anno suam bis aut ter intrant Ecclesiam, qui totos in aucupio et venatu, in ludis et palaestra dies agunt, qui in conviviis accuratissimis, in plausibus et choreis, cum puellis etiam, essoeminati insomnes transigunt noctes, qui suo turpi exemplo gregem per devia quaeque abductum in praecipitium trahunt, qui imberbes adhuc adolescentuli, vix tum ferulam egressi, ad pastorale convolant magisterium, et tantundem de illo, quantum de nautico sciunt officio? Difficile itaque satis est statuere, qui eorum magis incommodent suo gregi: hi, qui deserto eo lupisque exposito cum scurris et parasitis in aula versantur, an hi potius, qui coram positi, eum per rapinam vexant, per incuriam negligunt, per errorem ductum praecipitant. Die beutschen Bischofe wurden durch ihre besondern Berhaltniße häufig in Sehden, na= mentlich in Streitigkeiten mit ihren freiheiteliebenden Resideng städten verwickelt, f. Schmidts Gefch. d. Deutschen Th. 4 S. 600 ff.

e) Nicolaus Oresmius (od. Orem, ein Pariser Theolog, Decau in Rouen) in einer coram Papa Urbano et Cardinalibus 1363 geshastenen Predigt (ed. Flacius cat. test. verit. no. CCCVI. Brown appendix ad fasc. rerum expetend. et sugiendarum p. 489): Non puto, posse in shistoriis reperiri, quod unquam sugret aliqua gentium politia bene instituta, in qua esset tanta

### S. 118.

### Sittlicher Buftand des Clerus.

Der sittliche Zustand des Clerus kounte sich in dieser Beit, vermöge der Art wie die geistlichen Stellen gewöhnslich vergeben wurden, nach dem Beispiele, welches der papsteliche Hof gab a) und ben der Weise, wie die geistliche Gesrichtsbarkeit gehandhabt wurde b), nur noch verschlimmern. In den Capiteln, deren Stellen jetzt meistens Pfrunden für Adliche geworden waren c), wie ben den Curatgeistlichen

doctrina, quam nunc sit in politia saccrdotum, ut ii quidem essent majores quam Principes saeculi, caeteri dejectiores vulgo.

— In corpore — idem videamus: si nutrimentum fluat ad unum
membrum, ita ut enormiter ingrossetur, et alia nimium macerentur, non potest diu vivere: sic in corpore reipublicae eccleziasticae, si superiores augmentatione substantiae ita graves in
statu sunt, quod vix possunt ab inferioribus sustineri, hoc est
signum et causa propinquae ruinae etc.

a) f. oben §. 101 not. d.

b) Bgl. Abth. 2 §. 63 not q. Jest kamen neue Misbränche hinzu: Nicol. de Clamengis de ruina eccl. c. 20 (v. d. Hardt Conc. Const. T. I, P. 111, p. 24): Corradendis omni ex parte pecuniis nostris Praelati summopere invigilant. — Si quis apud eos clericus pro furto, pro homicidio, pro raptu, aut sacrilegio, aut alio quovis enormi crimine in carcerem conjectus sit, tristisque panis et aquae edulio adjectus: tam diu poenae subjacebit, et tanquam reus sua commissa luet, donec pro modo sui census aut suorum quaesitam a se pecuniam persolverit. Ubi vero id egerit, liber et velut innoceus abire sinetur. Omnis noxa, omnis error, omnia malesicia, etiamsi capitalia sint, per pecuniam laxantur ac delentur. Bgs. die Gravamina §. 106 not. f. no. XXXIV, u. die Beantwortung Petri Bertrandi ibid. not. g.

c) Nic. de Clamengis de ruina Eccl. c. 29: Quid de Capitulis

172 Dritte Periode. Abschn. 4. B. 1305-1409.

herrschte tiefe Unwissenheit und eine Grausen erregende Un-

et Canonicis longum trahere sermonem necesse est, cum uno statim verbo dicere liceat, similes Episcoporum pro suo modo Canonicos esse, indoctos, simoniacos, cupidos, ambitiosos, aemulos, obtrectatores, suae vitae negligentes, alienae curiosos scrutatores ac reprehensores, adhuc autem ebriosos, incontinentissimos, utpote qui passim et inverecunde prolem ex meretrice susceptam et scorta vice conjugum domi tenent; vaniloquos, praeterea garrulos, tempus in fabulis et nugis terentes, quia nihil utile noverunt aut serium, in quo occupentur. Et propterea in re sua, seu per fas seu nefas agenda, in cura ventris et gulae, in carnis voluptatibus hauriendis suae vitae felicitatem, ut porci Epicurei, constituunt. Cap. 30: Quam vero pacem inter se habeant, aut quam fraternitatem, declarant sectae et seditiones, omnibus modo in Ecclesiis per infernales furias excitatae, ut jam illa infernalis hydra schismatica - omnia fere collegia suo vipereo semine infecerit. Ueber die in die Cavitel eingeschlichenen Misbrauche f. Conc. Const. reformatorii Decretales Lib. III Tit. III c. 1 (v. d. Hardt Conc. Const. I, P. XII, p. 695): In ecclesiis quibusdam, praesertim cathedralibus, et etiam quibusdam regularibus de ordine S. Benedicti. pessime servatur et inolevit consuetudo, vel potius corruptela, sic quod in eis non admittuntur nisi de nobilium aut militarium genere procreati (f. Abth. 2 S. 64 not. b.), qui velut ex militia geniti moribus laicalibus et militaribus imbuti literarum studia non frequentant neque curant, et sic ignari remanent et idiotae; ex quibus tunc communiter per electionem talem qualem ad Ecclesias cathedrales hujusmodi militiae dediti in praelatos promoventur, interdum vix latinum fari scientes, et actus militares tam in vestibus, quam in bellorum conflictibus, et armorum insultibus, quia exercitati sunt in illis, magis practendentes, quam quod actibus Pontificalibus - se ingererent. Cap. 2 damnabilis usus in quibusdam - Ecclesiis inolevit, quod. videlicet, quoad tractatus capitulares secretos et alios, admittuntur interdum canonici parvi, ex maturitate annorum inhabiles. Cap. 3: In quibusdam Ecclesiis statutum reperitur, ut,

licet numerus canonicorum praebendatorum sit satis magnus, ipsorum tamen capitularium ad satis parvum numerum sit restrictus, in finem, ut creditur, quod dicti pauci capitulares ex capitularibus proventibus uberius valeant impinguari. Welche Unwissenheit unter ihnen herrschte, zeigt das Beispiel des Capitels zu Zürich, das in einer Urkunde v. 1335, in welcher es dem Bischof von Costnip die Wahl eines Leutpriesters anzeigte, durch den Notarius erklären sassen mußte, quia singuli de Capitulo scribere nescimus, s. Benträge zur Gesch. d. deutschen Sprache u. Nationalliteratur, London (in d. Schweiz) 1778 Th. 1.

d) Nic. de Clamengis de ruina Eccl. c. 7 : Summi Pontifices, ut aurei rivuli - suam uberius curiam irrigarent, omnibus dioecesanis et patronis praesentandi facultatem conferendique libertatem ademerunt, interdicentes illis sub poena anathematis, ne ausu temerario (sic enim illorum loquitur tritum jam frequentiori usu rescriptum) in quovis beneficio sibi subjecto aliquem instituere praesumerent, quamdin quis occurreret ex illis, quos sua auctoritate beneficia illa exspectare concesserant, qui illud adipisci vellet. Quantus vero, Deus optime, expectantium numerus ex illo tempore, et qualium undique assluxit, atque ibi praesto fuit! Non tantum a studiis aut schola, sed ab aratro etiam et servilibus artibus ad parochias regendas ceteraque beneficia passim proficiscebantur, qui paulo plus latinae linguae quam arabicae intelligerent, imo qui et nihil legere, et quod referre pudor, alpha vix nossent a betha discernere. Ac morum in illis compositio hanc forte ignorantiam excusabat? Imo si parum docti, negligentius - morati: utpote qui absque literis in otio educati, nihil nisi impudicitias, ludos, comessationes, jurgia, vaniloquia consectentur Inde omnibus in locis tot sacerdotes improbi et miseri atque ignari, qui ruinae et scandalo sua turpi conversatione subditis sunt. Cap. 24: De literis vero et doctrina quid loqui attinet? Cum omnes fere presbyteros sine aliquo captu aut rerum aut vocabulorum, morose syllabatimque vix legere videamus. Quem ergo fructum, quam exauditionem

ex suis orationibus sive sibi, sive et aliis impetrabunt, quibus barbarum est, quod orant? Quomodo per suas preces Dominum alienis propitiabunt, quem sibi ipsi sua ignorantia et suae foeditate vitae per suum ministerium infensum faciunt? Si quis hodie desidiosus est, si quis a labore abhorrens, si quis in otio luxuriari volens, ad Sacerdotium convolat. Quo simul ac perventum est, fornices et cauponulas seduli frequentant, potando, comessando, pransitando, coenitando, tesseris et pila ludendo, tempora tota consumunt. Crapulati vero et inebriati pugnant, ciamant, tumultuantur, nomen Dei et Sanctorum suorum pollntissimis labiis execrantur. Sicque tandem compositi ex meretricum suarum complexibus ad divinum altare veniunt. Die fehr ce den Geiftlichen an zweckmäßiger Bildung und dem Botke an Resigioneunterricht fehlte f. Nic. de Clamengis de studio theologico in d'Achery Spicileg. T. I p. 473, wo unter anderem p. 478 auch geklagt wird: conternat infiniti ovium Rectores totam in studiis (Universitaten) aetatem. - Nec tam procul dubio discere cupiunt; quam sub titulo et umbra studii multiplicandis ecclesiasticis beneficiis atque promotionibus sine ulla unquam satietate inhiare. Ueber die schreckliche moralische Berfunkenheit des Clerus find-die Schriften eines Wiclef, Nicol. de Clamengis, Matthaeus de Cracovia, Jo. Huss, Jo. Gerson, Theod. a Niem, und die auf dem Constanzer Concil von vielen Rednern gehaltenen Sermones zu vergleichen, die in v. d. Hardt. Conc. Const., in desselben historia literaria Reformationis P. III, u. in Walchii monimentis medii aevi fasc. II. III. IV. heransge= geben find. g. B. Bernhardi Baptisati (Benedictiner aus Gascoane) invectiva in corruptum clerum (v. d. Hardt Conc. Const. T. I P. XVIII p. 860); In Praelatis inclusa est malitia et iniquitas, negligentia, ignorantia et vanitas, superbia, avaritia et pompositas: et qui solebant esse ovium pastores, jam effecti sunt lupi, ovium comestores. - Et habeatis pro firmo, quod revelatum est hic cuidam in generali concilio, quod, nisi de caetero tollatur et extirpetur simonia ab Ecclesia Dei, rapacitas et tyrannia, in brevi erit tanta persecutio clericorum, et tam terribilis, qualis non fuit ab initio. - Quare hoc? Quia jam supradicti viri Ecclesiastici continuo palam et publice concipivoren froh, nur ihre Weiber und Tochter vor den geistlichen Verführern sicher zu stellen, und begünstigten baher, ja forderten zuweilen, feste Verbindungen ihrer Priester mit Concubinen f). So bestand in vielen Ländern unter den

unt lasciviam, pariunt ignominiam, nutriunt avaritiam, colligunt superbiam, divisiones et guerras ipsi generant, in cautelis et deceptionibus ambulant, — in tantum quod jam totus fere clerus diabolo est subjectus. — Jo. Gerson de simonia cap. 4 (ibid. T. 1 P. IV p. 10): Sicut et alia vitia regnare videmus passim apud homines, et multo plus apud clericos. — Recessit enim a clero omnis lex, omnis veritas, omnis verecundia, ita ut haec audeant, quae etiam latrones et similes horrent. 11. § 10.

- e) Bgl. die Einführung der erzwungenen Shelosigfeit ben den christl. Geistlichen u. ihre Folgen, von D. J. A. Theiner u. A. Theiner (Altenburg 1828. 2 Bde. 8.) Bd. 2 Abth. 2 S. 591 ss. Hierher gehört auch Sermo Mag. Gerardi Magni († 1384) de socariis, zuerst herausgegeben von Th. A. Clarisse in Archief voor kerkelijke Geschiedenis, inzonderheid van Nederland, verzameld door Kist en Roijards Deel 1. Leyden 1829. p. 364 ss.
- f) Conc. Palentinum ann. 1322 c. 7 (Mansi XXV, p. 703): Quia nonnulli laicorum clericos compellunt, in sacris praecipue ordinibus constitutos, ut aliquas mulicres concubinas recipiant, et cum eis in contubernio publice vivant contra decorem ordinis clericalis: nos excommunicationis sententiae ipso facto decernimus subjacere quemlibet,? necnon universitatem seu communitatem quamlihet sententiae interdicti, quae personam quamvis ecclesiasticam duxerit compellendam ad recipiendum in concubinam mulicrem quamcunque. Nicol. de Clamengis de praesulibus simoniacis, in Opp. ed. J. M. Lydius. Lugd. Bat. 1613. 4. p. 165: Taceo de fornicationibus et adulteriis, a quibus qui alieni sunt, probro caeteris ac ludibrio esse solent, spadonesque aut sodomitae appellantur. Denique laici usque adeo persuasum habent, nullos caelibes esse, ut in plerisque

Priestern, welche für eine eheliche Berbindung zu heilig seyn sollten', der' Concubinat ganz öffentlich g). Die Gelostrafen,

parochiis non aliter velint presbyterum tolerare, nisi concubinam habeat, quo vel sic suis sit consultum uxoribus, quae ne sic quidem usquequaque sunt extra periculum. So Aeneae Sylvii (um 1440) Europa s. Cosmographiae lib. secundus c. 35 (in Freheri Scriptt. Germ. T. II) von den Triejen: Phrisenes sacerdotes, ne aliena cubilia polluant, sine conjuge non facile admittunt. Vix enim continere hominem posse, et super naturam arbitrantur.

g) Alvarus Pelagius de planctu ecclesiae lib. II c. 27: utinam nunquam continentiam promisissent, maxime Hispani et Regnicolae, in quibus provinciis in pauco majori numero sunt filii laicorum, quam Clericorum. - Saepe cum parochianis mulieribus, quas ad confessionem admittunt, scelestissime fornicantur. - Multi Presbyteri et alii constituti in sacris, maxime in Hispania, in Austria (Asturia?) et Gallicia et alibi, et publice, et aliquoties per publicum instrumentum promittunt et jurant quibusdam, maxime nobilibus mulieribus, nunquam eas dimittere; et dant eis arras de bonis ecclesiae, et possessiones ecclesiae: publice eas ducunt cum consanguineis et amicis et solenni convivio, ac si essent uxores legitimae. - Theodor. a Niem Nemoris Unionis Tract. VI c. 35: In eisdem etiam partibus Hiberniae et Norwegiae juxta consuctudines patriae licet Episcopis et Presbyteris tenere publice concubinas, et eisdem visitantibus bis in anno subditos sibi presbyteros, ac Ecclesiasticorum Parochialiumque Rectores, suam dilectam ducere secum ad domos et hospitia eorundem subditorum presbyterorum. -Et si forte aliquis ipsorum visitatorum casu vel fortuna non habeat focariam, ut praevaricator paternarum traditionum, Episcopo visitanti proinde procurationes duplices ministrabit. Ac etiam presbyterorum amasiae seu uxorcs in eisdem partibus. statu et gradu, in ecclesiis ac in mensis, eundo, sedendo et stando cacteris dominabus, etiam militaribus, praeponuntur. Et pene idem modus, scilicet quoad luxuriam, circa presbyteros Gasconiae, Hispaniae ac Portugaliae, necnon contiguarum

mit welchen von vielen Synoden diefe Ausschweifungen belegt waren h), verwandelten fich bald in eine der Sabsucht der Bischofe willsommene Abgabe i). Dennoch wurde jeder

regionum versus Africam in omnibus observatur. Unde quedammodo plures naturales ex foedo complexo nați, quam filii legitimi in omnibus illis partibus in Ecclesiasticis titulis concedendis praeseruntur, et plures legitimis apertissime promoventur. Die Synoden beichränkten fich baber auch fast unr auf Berorde nungen gegen concubinarii publici, vgl. Theiner a. a. D. Die Clerici conjugati die in diefer Beit baufig vorfommen (3. B. O. 100 not. f. i.) find clerici minorum ordinum, welche wenn fie verheirathet waren, zwar fein Beneficium besigen konnten (f. Abth. 2 f. 65 not. c), aber boch, unter der Bedingung baf fie geiftl. Rleider und Tonfur trugen, die privilegia clericalia fort: während genoffen, f. Thomassini vetus et nova Ecclesiae discipl. P. 1 Lib. 11 c. 06.

- h) So verorduct das Conc. Posoniense (in Pregburg) ann. 1309 c. 5 daß die concubinarii publici quartam partem redituum benesiciorum scorum als Etrafgeld bezahlen jollen, mit dem 3n. jațe: confidimus enim, quod spirituali poena, excommunicatioms videlicet, quae quamvis sine comparatione periculosior, minus tamen peccatis exigentibus formidatur, in temporalem mutata vindictam, subditorum mutabuntur et mores. Inebefone bere wurden von ben icalianischen Concilien deral. Geldfrafen festgesent. Co von bem Conc. Pergam, ann. 1311 rubr. b fur einen Pralaten 10, fur einen andern Clerifer 5 librae Papienses. Ravenn. ann. 1317 rubr. 4. Benevent. ann. 1331 c. 55. Constitt. Eccl. Ferrar. ann. 1332 c. 31 (24 librae) u. f. 10.
- i) Grüber wird über Bestechungen in diefer Sinficht geflagt ral. Abth. 2 f. 65 not. f. So auch Conc. Moguntin. ann. 1310 (Mansi XXV, p. 313): Cohabitationis vitium - quorundam negligentia praelatorum, immo quod detestabilius est, aliquorum malitia, qui quaestum aestimant pietatem, sentitur ferum pullulare. - Si qui - ob quaestum turpem lujusmodi ad se delatum in subditis suis favere vel dissimulare praesumpsecint (es find die Archidiaconi u. Decane gemeput), illi per suos prae-

Bersuch der weltlichen Macht, diesem Aergernisse zu steuern, von der Kirche als Eingriff in ihre Nechte zurückzewiesen k).

latos ab honoribus dejiciantur. - Die spätern festitehenden Abgaben waren aber aus den Geldstrafen entstanden, wie dieß mit mehreren Sendstrafen schon früher geschehen war (Abth. 2 6. 83 not. c). Nic, de Clamengis de ruina eccl. c. 22: Jam illud, obsecro, quale est, quod plerisque in dioecesibus rectores parochiarum ex certo et conducto cum suis praelatis pretio passim et publice concubinas tenent? - Theobaldi publ. Conquestio in Conc. Const. (in v. d. Hardt Conc. Const. T. 1 P. XIX p. 909): Ipsi (sacerdotes) - non solum tabernas, sed etiam lupanaria intrare, puellas maritatas atque moniales corrumpere, concubinas in domibus publice tenere. et cum eis procreare, atque alias superinducere, statimque post celebrare non abhorrent. Episcopi autem quoniam eodem vitio laborant, talia corripere non praesumunt. Imo aliquid annuatim ab eis recipiunt, et omnes in tali miseria stare permittunt. Unter diesen Umftanben galt Priesterunzucht wenigstens nur fur ein geringes Bergeben. Daber Gerson de visitatione Praelatorum (Opp. ed. du Pin II, p. 564): denuncietur recipientibus sacros Ordines, quod faciunt votum castitatis solemne, ne putent se liberos ad fornicandum, sicut fatui quidam putant.

k) 3u solchem Versuche fühlte sich sogar der Kaiser Earl IV troz seiner tiesen Ehrsurcht gegen den Elerus gedrungen: aber vgl. Innocentii P. IV Ep. ad Carolum (b. Raynald ann. 1359 no. 11): Habet side digna insinuatio sacta nobis, quod tua serenitas, attendens quosdam clericos et ecclesiasticas personas — estrenata quadam vivendi licentia contra ecclesiasticae religionis decentiam, et clericalis habitus honestatem secularibus sese actibus immiscentes, ad coërcendos illorum errores et transgressiones temerarias resrenandas imperialis solicitudinis operam adhibere servore devotionis intendit, jamque super his nonnullis praelatis — certas literas destinavit, comminationes sequestrationis ecclesiasticorum proventuum saciendae per sacculares principes continentes, ne clerici ipsi, qui tanquam Dei ministri esse debent cacteris modestiae et gravitatis exemplar, in suam

# Dritted Capitel.

Geschichte des Monchthums.

S. 109.

Buftand der altern begüterten Orden.

Dieselben Ursachen, welche ben tiefern Versall bes Castularclerus hervorbrachten, beforderten auch in ben begütersten Orden, in benen die Neigung zu Wohlleben und Unabshängigteit schon älter war, allgemeine Verwilderung 2). Co

et aliorum perniciem incorrecti ulterius per vitiorum lubricum gradiantur. Siguidem, charissime fili, zelum tuum, quem habes ad domum Domini multipliciter commendamus etc. - verum cum tu defensor egregius et zelator praecipuus ecclesiastique libertatis existas, decet excellentiam tuam accurata diligentia providere, ne per id, quod ortum ex puritate devotionis accepit, debitos transcundo terminos, nostro et Apostolicae sedis honori, ac praefatae libertati ecclesiasticae - possit in aliquo derogari. Ideoque magnitudinem tuam rogamus et hortamur attente, quatenus ab hujusmodi comminationibus sequestrationis ecclesiasticorum proventuum faciendae, quod absit, per saeculares principes, de caetero abstinens, et si quid per comminationes ipsas attentatum forsan extiterit, quod non credimus, cum id proculdubio foret illicitum, - in statum pristinum reformare procurans, praelatos - debita charitate sollicites et inducas, ut contra cosdem transgressores sui officii debitum exequantur etc.

a) Ramentlich versiel die Bucht auch durch das Commendenwesen, Gerson de modis uniendi ac resorm. Ecclesiam in Conc. (Opped. du Pin 11, p. 174): Jam Manasteria Ordinum quorumcunque — dantur in Commendas dictis Cardinalibus, qui vix habent in quolibet decimam partem Monschorum ibidem olim existentium, aut paucos aut nullos omnino. Unde videbis, ali-

stinden wir in denselben gegenwärtig wenige Spuren von wissenschaftlichen Beschäftigungen b), dagegen desto mehr

quos nepotes aut consanguineos laicos Cardinalium in ipsa Romana Curia otiose vacare, et nisi luxuriis et dellciis inhaerere:

— et pauperes religiosi, de quorum fructibus talis pompa sit,

— grandi semper rerum penuria laborant.

b) Der Wissenschaft der Beit, der scholaftischen Theologie u. Phi= losophie; lieferten diese Orden auch nicht einen ausaezeichneten Mann. Wie es mit den Klosterbibliotheken herging, moge aus dem Schicksale einer der berühmteften, der von Monte Cassino, erschlossen werden, s. Benvenuti Imolensis comm. in Dantis paradisum cant. XXII v. 74 (aefchr. 1386 in Muratori Antiquitt. Ital. medii aevi T. 1 p. 1296): Venerabilis praeceptor meus Boccacias de Certaldo (der bernhmte Novelift + 1375) dicebat, quod dum esset in Apulia, - accessit ad nobile monasterium Montis Casini. - Et avidus videndi librariam, quam audiverat ibi esse nobilissimam, petivit ab uno Monacho humiliter, quod deberet ex gratia sibi aperire bibliothecam. At ille rigide respondit, ostendens sibi altam scalam: ascende, quia aperta est. Ille, lactus ascendens, invenit locum tauti thesauri sine ostio vel clavi: ingressusque vidit herbam natam per fenestras, et libros omnes cum bancis coopertos pulvere alto. Et mirabundus coepit aperire et volvere nunc istum librum, nunc illum, invenitque ibi multa et varia volumina antiquorum et peregrinorum librorum, Ex quorum aliquibus erant detracti aliqui Ouinterni, ex aliis recisi margines chartarum, et sic multipliciter deformati. Tandem miseratus, labores et studia tot inclytorum ingeniorum devenisse ad manus perditissimorum hominum, dolens et illacrymans recessit. Et occurrens in claustro petivit a Monacho obvio, quare libri illi pretiosissimi essent ita turpiter detruncati. Qui respondit, quod aliqui Monachi voleutes lucrari duos vel quinque solidos, radebant unum Quaternum, et faciebant psalteriolos, quos vendebant pueris, et ita de marginibus faciebant brevia (magische Schutbriefe gegen Krankbeiten u. dgl.), quae vendebant mulieribus. Nunc ergo, o vir studiose, frange tibi caput pro faciendo libros.

Ausschweifungen e), welche befonders während des Schisma alle Gränzen überschritten a), und denen sich auch die Nonnenklöster auf die ärgerlichste Weise hingaben e).

c) Clemens V mußte auf dem Concilio zu Bienne (Clementin. Lib. III Tit. 10 c. 1) den nigris monachis vielerley anstößige Rleidungen n. Jagd: der Erzbischof Ernst v. Prag in Syn. Pragensi ann. 1355 c. 38 excessum in vestibus, cibis et potibus, equitaturis et loctisterniis, — seu taxillorum, alearum, et scachorum ludis, ac chorearum lasciviis, ferner den Best persönzlichen Eigenthums verbieten n. s. w.

d) Nic. de Clamengis de ruina Eccl. c. 32 (in v. d. Hardt Conc. Const. 1, III, p. 33): De monachis autem et monasteriis late patet ad loquendum materia, nisi jam me dudum taederet in tot tantarumque abominationum enumeratione demorari. - Quid autem commendabile de ipsis dicere possumus, qui - quanto magis inter caeteros Ecclesiae silios ex votis suae religionis perfecti esse debebant, quanto magis abstracti a cura saecularium - in sola caelestium contemplatione suspensi, et quanto magis continentes, magis obedientes, minus vagabundi, et a claustrorum septis rarius egredientes in publicum: tanto ab his omnihus rebus licet eos videre magis alienos, magis videlicet tenaces, magis avaros, magis sacculari rei - immixtos, magis insuper lubricos, indisciplinatos, dissolutos, inquietos, magis per loca publica et inhonesta (si modo frena laxantur) discursantes: ita ut nihil illis aeque odiosum sit, quemadmodum cella et claustrum, lectio et oratio, regula et religio. Quocirca monachi quidem sunt exteriori habitu, sed vita, sed operibus, sed internae conscientiae spurcitia a perfectione, quam habitus ille demonstrat, longissime disjuncti. Fallit autem illos nimium sua opinio. Nam quanto sua professione rejecta terrenis magis adipiscendis inhiant, tanto pauciora habent, tantoque dotes et reditus ipsorum magis semper in nihilum fluunt. Ecce omnium coenobiorum uberrimos olim fructus ita hodie attenuatos cernimus, ut unde centum homines vivere solebant, vix decem nunc acgerrime vivant.

e) Nic, de Clamengis 1, c. c 36: De monialibus autem plura,

dicere, etsi plura, quae dici possent, suppetebant, verecundia prohibet; ne non de coetu virginum Deo dicatarum, sed magis de lupanaribus, de dolis et procacia meretricum, de stupris et incestuosis operibus pudendum sermonem prolixe trahamus. Nam quid, obsecro, aliud sunt hoc tempore puellarum monasteria, nisi quaedam, non dico Dei sanctuaria, sed Veneris execranda prostibula, sed lascivorum et impudicorum juvenum ad libidines explendas receptacula; ut idem hodie sit puellam velare, quod ad publice scortandum exponere. Bgl. Gregorius XII Schreiben v. J. 1408 an einen Abt in Friestand über den Bufand der dortigen Benedictinerflofter (in Theod. de Niem Nemus Unionis Tract. VI. c. 34): nuper ad nostrum pervenit auditum, quod in partibus Frisiae XXII monasteria Ordinis s. Benedicti, Breinensis, Monasteriensis et Trajectensis dioeceseos consistunt, in quibus olim - tantummodo moniales dicti ordinis degebant, sed successu temporis contigit, quod in eisdem etiam mares ejusdem professionis in magno numero qualitercunque cum monialibus - degerent, prout degunt ad praesens. - In quibus [monasteriis] pene omnis religio et observantia dicti ordinis, ac Dei timor abscessit, libido et corruptio carnis inter ipsos mares et moniales, necnon alia multa mala, excessus et vitia, quae pudor est effari, per singula succreverunt. — Fornicantur etiam quam plures hujusmodi monialium cum eisdem suis praclatis, monachis et conversis, et in iisdem monasteriis plures parturiunt silios et silias. - Filios antem in monachos, et silias taliter conceptas quandoque in moniales dictorum monasteriorum recipi faciunt et procurant: et quod miserandum est, nonnullae ex hujusmodi monialibus maternae pietatis oblitae, ac mala malis accumulando, aliquos foetus eorum mortificant, et infantes in lucem editos trucidant. - Insuper quasi singulae moniales hujusmodi singulis monachis et conversis - ad instar ancillarum seu uxorum - sternunt lectos, lavant etiam eis capita et pannos, - necnon decoquunt ipsis cibaria delicata, ac die noctuque cum ipsis monachis et conversis in comessationibus et ebrictatibus creberrime conversantur etc. Theobaldi sermo in Conc. Const. (in v. d. Hardt Conc. Const. I, XIX p. 909): Loca sanctimonialium - quasi publica loca,

# C. III. Mondthum. J.110. Wirffamf. d. Bettelorben 183

### S. 110.

#### Wirksamkeit der Bettelorden.

Mehr als jene reichen Orden bewahrten dagegen bie Bettelmonche die außere Ehrbarkeit, welche ihnen zur Erhaltung ihrer vielseitigen Wirksamkeit nothwendig war: und die Wissenschaften, welche in jener Zeit vorzüglich geltend machten, scholastische Philophie und Theologie, wurden nirgendseifriger als in den Bettelorden getrieben a). So breiteten

plus quam theatra ad omnes vauitates, etiam a magnis, non sine maximo scandalo frequentantur. Et si qui forte alti status propter verecundiam temporalem intrare non audeant, sua munuscula, fercula et literas eis mittunt, easque cum maximo scandalo ad se invitant. Quae autem ex his sequuntur, turpe est dicere, sed multo turpius est facere.

a) Nicol, de Clamengis de ruina Eccl. c. 33 (v. d. Hardt Conc. Const. I, III, p. 33): Venio nunc ad Mendicantes, qui ex professione arctissimae paupertatis veros se Christi discipulos verosque imitatores esse jactant atque gloriantur: - qui eruditi praeterea in divinis literis, quibus pene soli hodie insudant, pabulum verbi Dei, quo populi reficiantur, assidua praedicatione ministrant, viam eis salutis aeternae, quam nemo alius docet, aperiunt; - denique soli ipsi, ut asserunt, caeterorum omnium Ecclesiae ministrorum segniter dormitantium officia peragunt, ministeria exercent, corum delicta, ignorantias et negligentias supplent. Cap. 34 : Sed libet ab eis quaerere: si hunc gradum supremae persectionis - attigerunt, quid est, quod suis cam verbis ita magnificant, quod insolenter adco inde se jactant, quod universis propterea inani gloriatione se praeferunt, imo quod alios omnes sui status comparatione ab omni persectione evacuant? Decebat enim, ut alieno ore, et non proprio suo, illa aetherea et angelica in terris perfectio laudaretur, si modo solidam laudem, non vanam, suspectam et odiosum cupiebant. - Cap. 35: - Videtur autem haec parabola

# 194 Pritte Periode. Abschn. 4: 12: 1305-1409:

Dieselben ihren Wirkungsfreis; wie auf Universitäten b);

(von bem Pharifact it. Bollner) contra hos quaestuarios verbi Dei adulatores congruentissime inducta. Onia sicut Synagoga suos Pharisdeos habuit, adversus quos in Evangelio acerrime Christus semper invehit, ità nimirum hi novi et subintroducti Apostoli Ecclesiae Pharisaei censendi sunt, quibus omnia a Christo de Pharisaeis dicta, et forte alia plurima, nescio an deteriora, conveniunt. - Mit Beziehung auf Die Worte Christi Attendite a falsis prophetis, qui veniunt ad vos in vestimentis ovium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces, freat er: Annon lupi rapaces sunt, ovicularum vellere amicti; qui vitae austeritatem, castitatem, humilitatem; sanctam simplicitatem exteriori specie simulant, intus vero exquisitissimis deliciis et variarum copia voluptatum ultra omnem mundanorum luxuriam exuberant? Annon lupi rapaces sunt, sub ovili imagine latitantes, qui more sacerdotum Belis in suis penetralibus oblata devorant, mero se ac lautis chulis cum non suis uxoribus, licet saepe cum suis parvulis, avide satiantes, cunctaque libidinibus, quarum torrentur ardore, polluentes? Annon lupi rapaces sunt, foris ovem mentientes, qui ea, quae facienda dictant, non faciunt, et cum aliis praedicaverint, sua praedicatione reprobi efficiuntur? etc. - Satis corum perfidiam, quantum ad nostram pertinct brevitatem, detegere videmur. De qua, si quem juvat ampliora agnoscere, Cycillum videat, et illic mira de eis inveniet, ad fidelium instructionem longe antequam orirentif Spiritu Sancto revelante praedicta. Quamquam nec aliqui alii scriptores etiam desuerunt, wii de his subdolis illusoribus multa valde utilia et praeclara post corum introftum ad Ecclesiae praemonitionem et praemunitionem prodiderunt.

b) Unter den 29 Doctoren der Theologie, welche 1332 von Phislipp v. Balvis in Vincennes versammelt wurden (f. §. 97 not. mm) waren schon 13 Bettelmönche. Wie die Universität Paris, so bette auch Orford häusige Streitigkeiten mit ihnen (Int. a Wood hist, et antiquitt. Univers. Oxon. p. 150—196). Namentslich klagte man, daß sie die Studirenden in ihre Orden verlockten, und daher die Eltern bedenklich würden, ihre Söhne auf die Universität zu schiefen, s. Richardi Archiep. Armachani de-

so unter dem Bolke auf Kosten des von ihnen verachteten Säcularclerus immer weiter aus. Der beharrliche Widersspruch insbesondere der Pariser Universität gegen die ungesmessen Privilegien dieser Orden blieb ohne Wirkung c):

fensor um curatorum in Brown app. ad fasc. rerum fugiend. et expetend. p. 473.

c) Clemens V bestätigte 1311 burch bie Decretale Dudum (Clemenein. III T. 7 c. 2) die Decretale Bonifacius VIII Super cathedram (Extravagg. comm. III Tit. 6 c, 2), welche die Privile: gien der Bettelmonche gegen Bifcofe u. Pfarrer feststellte. -Im R. 1321 verdammte Johannes XXII durch die Bulle Vas electionis (Extravag. Comm. Lib. V Tit. III c. 2) die dren Gate des Doctors ber Corbonne Joannes de Poliaco: quod confessi fratribus, habentibus licentiam generalem audiendi confessiones, tenentur eadem peccata, quae confessi suerant, iterum consiteri proprio sacerdoti: secundo, quod stante Omnis utriusque sexus edicto in Concilio generali (f. 216th, 2 f. 81 not. e) Romanus Pontifex non potest facere, quod Parochiani non teneantur omnia peccata sua semel in anno proprio Sacerdoti consiteri, immo nec Deus posset hoc facere, quia - implicat contradictionem: tertio, quod Papa non potest dare potestatem generalem audien li consessionem, immo nec Deus, quin consessus habenti licentiam teneatur eadem confiteri proprio Sacerdoti. Dieje Cape hatte Joh. de Poliaco in f. Quodlibetis (Ms. in Paris f. d'Argentre coll. judiciorum I, p. 302) anegesprochen, and benen Jo. de Turrecremata (um 1450) in f. Summa de, Ecclesia lib. II c. 59 einiges mittheilt. Die Grundfane von benen er ausging, waren bie feit Philipp bem Schonen von ben Parifer Theologen im Gegenfape gu bem Papalinftem allgemein angenomme= nen (vgl. Abth. 2 g. 62 not. w): Status et potestas et jurisdictio LXXII discipulorum continuatur in sacerdotibus Curatis, sicut status et potestas et jurisdictio Apostolorum in Episcopis. -Sed status Discipulorum a Christo institutus est, et ipsi ab eo instituti et missi, potestatem immediate ab ipso accipientes, non ab aliquo Apostolorum. - Ergo et status Curatorum et ipsi sunt immediate a Christo instituti, et ab ipso immediate

vielmehr gingen bieselben ungestraft nicht selten über biefe

potestatem habent. - Quare enim potestas collata Petro est continuata in Romano Pontifice; et potestas collata aliis Apostolis non est continuata in aliis Episcopis, et potestas collata Discipulis non est continuata in Curatis, non potest dari ratio. Et ideo Curati sunt veri ordinarii, habentes jurisdictionem ordinariam, non jure humano sibi datam, sed a Christo immediate in prima institutione Ecclesiae; - et etiam non sunt vicarii Episcoporum, sed Jesu Christi, - inferiores tamen et minores Episcopis: nec ab ipsis possunt destitui, nisi ex rationabili causa, sicut nec Episcopi a Papa. - Item Episcopi habent inferiorem potestatem a Deo immediate, sub Papa, sed non a Papa. - Ex quo patet, quod nec Papa Praelatis potest potestatem datam a Christo eis auferre, et aliis non Praelatis dare, nec statum Ecclesiae a Christo institutum destruere et mutare. - Einen merkwürdigen Berfuch gegen die Bettelmonche erzählt Continuator Chronici Guil. de Nangis in d'Achery Spicileg. T. III p. 112: Anno Dom. 1351 insurrexerunt Domni Cardinales et Praelati alii multi cum magna multitudine Curatorum contra Religiosos Mendicantes in Curia Romana, volentes et petentes a Domino Papa Clemente VI eorum annullationem, et quod deficerent in se: Episcopi allegantes fortiter in Consistorio, quod ipsi Mendicantes non erant ab Ecclesia vocati et electi, et quod eis non incumbebat sidelibus praedicare, neque confessiones audire, sed neque sepulturas recipere alienas: unde requirebant dicti Praelati cum Curatis, quod ipsi Mendicantes cassarentur, vel quod saltem cessarent a praemissis, aut ad minus quod non solum quarta portio de sepulturis alienis daretur, sed totum emolumentum ipsis Curatis ex integro redderetur, quia vimis erant ditati-ipsi Mendicantes de talibus sepulturis. Alber ber Dauft nahm fogleich fraftig für die Mendicanten das Wort: objecit etiam Domnus Papa ipsis Praelatis et Curatis, de quo si ipsi Mendicantes taccrent, de quo ipsi populo praedicarent? quia si de humilitate praedicaveritis, vos, inquit Domnus Papa, estis super omnes status mundi magni, superbi et elati et pomposi: - si de paupertate, vos estis magis tenaces et capidi, unde non vobis sufficient omnes graebendae ac

benesicia mundi: si - de castitate, de hoc, inquit nos tacemus, quia Deus seit, qualiter quilibet agit, et qualiter quamplurimi in deliciis nutriunt corpus suum etc. - Richard Erib. v. Armagh (f. über ihn Baluzii not. ad Vit. PP. Aven. p. 950) war mehrerer ben Mendicanten nachtheiliger Behanptungen me= gen von diefen ben dem Papfte verflagt, n. vertheidigte nun die= felben 1357 vor Innocentins VI in einer'noch erhaltenen Rede, defensorium curatorum (in Goldasti Monarchia T. 11 p. 1392 u. Brown append. ad fascic, rerum expet. et fug. p. 466): IV. quod Dominus noster Jesus Christus docuit, non debere hominem spontanee mendicare; V. quod nullus potest prudenter et sancte spontaneam mendicitatem super se assumere perpetuo observandam; VIII. quod pro confessione parochianorum eligibilior est parochialis Ecclesia, quam fratrum oratorium sive ipsorum Ecclesia; IX. quod ad confessionem parochianorum eligibilior est persona ordinarii quam fratris persona. Richard blieb langere Beit in Avignon und (Prima vita Innocent. VI in Baluzii vit. PP. Aven. p. 338) duravit quaestio hujusmodi per aliquod tempus. Sed tamen indecisa remansit propter obitum suum (Richards), qui supervenit; de quo dicti fratres potius de Gaudeumus quam de Requiem cantaverunt. vgl. d'Argentré collectio judiciorum de novis erroribus T. I p 378. Gegen ihn schrieb der Franciscaner u. Prof. der Theol. in Dr= ford Rogerus Chonoe od. Connovius de confessionibus per Regulares audiendis b. Goldast. l. c. p. 1410. - Am Iten Jan. 1409 (more Gallicano 1408) wurde ter Franciscaner Joannes de Gorello von der Sorbonne genothigt, folgende von ihm behaup= tete Cane gu miterrufen (Bulaei hist. Univ. Paris T. V p. 189 d'Argentré collectio judiciorum T. I P. 11 p. 178): I. quod sacramentum poenitentiae nihil agit in habente gratiam virtute sacramenti; - II. quod debite confessus non possit obligari, ut iterum consteatur eadem peccata; - 111. Curatis non competit, ut tales sunt, praedicare, confessare, extremam unctionem dare, sepulturas dare, decimain recipere. Fundatur in hoc, quod Curati non sint de institutione Christi et Ecclesiae primariae, sed per Dionysium Papam fuerunt ordinati. Item quia stat Curatos esse, qui non sunt sacerdotes; - 1V. fratri-

bus competit principalius, vel essentialius, praedicare et confessiones audire, quam Curatis. Fundatur, quia fratribus competit ex regula etc. Dagegen mußte er folgende Gabe befen: nen: I. DD. Curati sunt in Ecclesia minores Praelati et Hierarchae ex prima institutione Christi, quibus competit ex statu sus praedicandi, jus confessiones audiendi, jus sacramenta ecclesiastica secundum exigentiam sui status Parochianorum ministrandi, jus sepulturas dandi, jus insuper decimas et alia jura parochialia recipiendi; Il. Item, quod jus praedicandi et confessandi competit Praelatis et Curatis principaliter et essentialiter; et Mendicantibus per accidens ex privilegio : quoniam sunt Introducti, vel admissi ex concessione et beneplacito DD. Praelatorum; III. Item quod eadem peccata possunt licite et meritorie pluries consiteri in multis casibus, et quod virtute s. Sacramenti poterit eis prodesse quaelibet talis reiterata confessio. etc. Um sich zu rachen erwirkten die Minoriten ben Allerander V eine Bulle v. 12 Det. 1409 (b. Bulaeus l. c. p. 196). durch welche die Privilegien der Mendicanten von neuem beffatigt, und folgende Gabe, die ohne Zweifel in Paris behauptet waren, verdammt wurden: I. Confessus fratri admisso in forma Dudum (Clement. III, 7, 2) tenetur eadem peccata - iterum Curato consiteri. - II. Conclusiones Joannis de Poliaco damnatae per Joannem XXII sunt satis verae. - III. Statutum Joannis XXII editum, Vas electionis, est irritum et inanc, quia cum illud fecit, erat haereticus. - IV. Stante statuto, Omnis utriusque sexus, nec Deus, nec Papa - potest facere, quin confessus fratri mendicanti admisso iterum teneatur consiteri suo Curato. V. Confessio fratribus admissis facta est dubitabilis. Ouapropter omnes tenentur-dimittere incertum, et sic solum confiteri suis sacerdotibus curam animarum habentibus sub poena peccati mortalis. VI. Quamvis fratres admissi habeant auctoritatem absolvendi et audiendi confessiones, tamen populus subjectus non habet potestatem accedendi ad Mendicantes admissos sine licentia proprii sacerdotis; et Fratres petentes privilegia pro confessionibus audiendis' et sepulturis habendis sunt in peccato mortali et excommunicati; et Romani Pontifices talia privilegia concedentes Mendicantibus, aut eisdem confirmantes,

E. III. Mondthum. J. 110. Wirksamk. d. Bettelorden. 189 Privilegien noch hinaus d). Die alte Eifersucht zwischen ben

sunt in peccato mortali et excommunicati. VII. Fratres non sunt aut suerunt Pastores, sed sures, latrones et lupi. VIII. Sacerdos Curatus dans licentiam Mendicantibus audiendi confessiones magis dispensat cum statuto Omnis utriusque sexus, quam Papa Fratribus dans licentiam juxta formam Decretalis Dudum. Ueber diese Bulle wurde die Universität Paris im höchsten Grade aufgebracht: Gerson hiett eine Predigt gegen dieselbe (Opp. ed. du Pin T. 11 p. 431 ss.): die Sorbonne erksärte sie sür intolerabilis et totius status Ecclesiastici turbativa (Bulaşus l. c. p. 201) u. s. w. und Johannes XXIII muste daher 1410 jene Bulle widerrusen (Bulaeus p. 204).

d) So murden auf bem Concile ju Bienne von einem Bischofe jolgende Rlagen de excessibus exemptorum erhoben, die fich wohl vorzüglich auf die Bettelmonche bezogen (Raynald ann. 1312 no. 23): ipsi - publice excommunicatos a suis ordinariis ad sacramenta et sacramentalia admittunt in suis ecclesiis et capellis. In eisdem etiam dispensationes clandestinas et benedictiones, quamquam inter personas excommunicatas aut consanguinitate vel affinitate conjunctas, seu alias matrimoniali vinculo confoederatas celebrare non verentes. - Et dum a talibus excessibus - ab ordinariis arguuntur, de sua exemptione confisi reddunt pro verbis humilibus verba tumida et superba etc. Reformatorii Conc. Constantiensis decretales Lib. III Tit. X c. 12 (v. d. Hardt Conc. Const. I, XII, p. 715): Multorum querela Curatorum ad hoc sacrum Concilium deducta, qualiter fratres ordinum mendicantium limites Apostolici privilegii multipliciter excedant : sic quod superiores dictorum fratrum non co modo, sicut deberent, sed in scriptis, imo interdum nomine non expresso, Ordinariis locorum suos terminarios, ut plurimum idiotas, et interdum minus quam presbyteri curati scientes, praesentant; praesentati soli absque socio per parochias velut vagi transcurrunt, absolutiones suas, ultra curatorum efficaciores, tanquam Apostolica auctoritate concessas, praedicant saepius; quod in casibus cis non commissis absolvant,

Dominicanern und Franciscanern erhielt zwar durch dogs matische Zwistigkeiten e) noch neue Nahrung: doch wurden anstößige Ausbrüche dadurch verhindert, daß sich diese beys den bedeutendsten Bettelorden nach und nach verschiedene

pecuniaria etiam pactione praecedente aut interveniente; decedentibus et testari volentibus secretius ingerunt, sibi et non Curatis legari et apud suos conventus sepeliri: quibus omnibus secretius ingestis et practicatis canonicam ipsis curatis non exhibent portionem etc.

e) val. Abth. 2 g. 75. inebef. über die unbeffectte Empfangniß Das ria, und über die evangelische Armuth. Gben so wetteiferten bende Orden in der Erhebung ihrer Stifter. Den Franciscanern nachstrebend, (f. Abth. 2 f. 70 not. c vgl. unten f. 111 not. q) fingen auch die Dominicaner an, ihren Dominicus mit Christo ausammengustellen. cf. Vita s. Catharinae Senensis (vom dritten Orden des h. Domin. † 1380) gefchr. von dem Dominicanerge= neral Raimundus Capuanus P. 11 c. 7 (Acta SS. Aprilis T. III p. 904): Catharina habe in einer Biffon gefeben summum et aeternum Patrem, de ore suo (ut videbatur) coaeternum sibi Filium producentem. - Quod dum attenderet, ex alia parte vidit beatissimum Patriarcham Dominicum ex ejusdem Patris produci pectore, luce ac splendoribus circumdatum: audivitque ex eodem ore prolatam vocem, quae verba infrascripta formabat : Ego, dulcissima silia, istos duos silios genui, unum naturaliter generando, alium amabiliter et dulciter adoptando. - Sicut hic filius a me naturaliter et aeternaliter genitus, assumpta natura humana, in omnibus fuit persectissime obediens mihi usque ad mortem; sic filius adoptivus meus Dominicus, omnia quae operatus est ab infantia sua usque ad terminum vitae suae fuerunt regulata secundum obedientiam praeceptorum meorum, nec unquam semel fuit transgressus quodcunque praeceptum meum. - Et sicut filius naturalis hic, tamquam verbum aeternum oris mei, locutus est palam mundo; - sic filius meus adoptivus Dominicus veritatem verborum meorum praedicavit palam mundo. - Sicut filius meus naturalis misit discipulos suos, - sic iste adoptivus misit fratres suos etc.

Mirkungskreise bildeten. Die Dominicaner, fast allein im Besitze der Inquisition, und der Seelsorge unter den höhern Ständen, verlohren allmählig den Character eines Bettelsordens f): die Franciscaner dagegen strebten mehr nach Einfluß auf den großen Haufen, und suchten diesem auf alle Weise, auch durch heilige Betrügereyen g), Ehrsurcht gegen ihren Orden, und reiche Almosen abzugewinnen.

f) Dgl. bes Dominicaners in Paris Petri Paludani (um 1330) tract, quod fratres Praedicatores possunt habere possessiones et reditus.

g) val. insbef. die weitere Ausbildung des Portiuneulaablaffes (val. Abth. 2 (. 69 not. h). Der Cardinal Bonifacius de Vitaliniis (vielmehr de Amanatis f. Baluzii PP. Aven. I. p. 1340) ergablt in f. Comment. in Clementinas i. 3. 1388, die Franciscaner versicherten, daß man jeden Iten Anguft jo viele Seelen aus dem Fegefener erlofen konne, als man aus ber Portinneulafirche ein= und ausgehe f. J. B. Thiers traite des superstitions, qui regardent les sacremens (Paris 1701. 4 voll. 12) vol. 111 p. 259. -Hermanni Corneri (Dominicaner in Lubect) Chron. ad ann. 1359 (in Eccardi Corp. hist. medii aevi T. 11 p. 1101): ber Franciscaner Arnoldus de Villa Preodii Vercellensis Dioecesis habe den Irrthum behauptet, quod nullus possit damnari, deferens habitum Ordinis s. Francisci, asseruitque constanter, b. Franciscum omni anno semel descendere de coelo ad purgatorium, et eripere inde animas omnium illorum, qui illo auno defuncti, in habitu Ordinis sui extiterunt sepulti, et ad purgatorium fuerant missi. (Sener Franciscaner mar Arnaldus Montanerius Villae Podii Ceritani Dioec. Urgellensis f. Eymerici Directorium Inquisitorum P. 11 Qu. 11 in fine. Auch Wadding ann. Minorum ann. 1371 no. 23 findet bas jahrt Berab: fteigen des h. Frang in das Fegefener nicht unwahrscheinlich.) Hujus autem erroris assectores nedum sed et publici pronuntiatores ac praedicatores plures in Ordine praedicto impraesentiarum existunt, qui ausu temerario talia figmenta et mendacia non verentur populo intimare, Imo temporibus meis, me prae-

6. 111.

Innere Geschichte des Franciscanerordens.

Die Anshebung der Colestine'r Eremiten durch Bonisacius VIII (Abth. 2 S. 70 not. p) hatte nur die Folge, daß sich die Spaltung der Franciscaner in Spirituales und fratres de communitate erneuerte und vergrößerte. Denn die Ersteren waren troz aller Bemühungen der Papste nicht dazu zu bringen, sich mit. dem Orden wieder zu pereinigen a): und als Johannes XXII gegen einen Hausen dersels ben in Narbonne und Beziers die Inquisition ausbot h), ließen sich viele derselben lieber als Keper aus der Kirche verstoßen (1317), als zur Nachgiebigkeit bewegen. Diese Ausgestoßenen (fratricelli) vermehrten nun mit einem zahlreischen Anhange von Tertiariern den hunten Hausen der seize rischen Begharden c) tauschten mit denselben gegenseitig

sente, in provinciali Synodo in urbe Hammeburgensi celebrata anno Dom. 1406 — Dominus Joannes Episcopus Lubicensis — hunc errorem in publico consistorio ipsis fratribus Minoribus ibidem praesentibus objecit, — tanquam per dictos fratres publice praedicatum in urbe Lubicensi.

a) Streitunterredung bender Theile vor Clemens V (Wadding ann. 1310 no. 1 ss.) Darauf gab Clemens 1312 eine neue Erklärung über die Regel in der Constitution Exivi de Paradiso (Clementin. Lib. V Tit. 11 c. 1), worin er benden Theilen Einiges nachgab, um die Vereinigung zu bewirken.

b) Wie sich dieselben der Klöster in Narbonne u. Beziers bemäch= tigten Wadding ann. 1314 no. 8; Johannes XXII Berfahren gegen sie ibid, ann. 1317 no. 11 ss.

c) Ueber die frühere Berbindung der Spiritualen mit den Begharden s. Abth. 2 s. 71 not. i u. l. Johannes XXII Bulle Sancta Romana v. 30 Dec. 1317 (in Extravagg. Jo. XXII Tit. VII): Nonnulli profanae multitudinis viri, qui yulgariter

Fratricelli, seu fratres de paupere vita, Bizochi sive Beguini, vel aliis nominibus nuncupantur in partibus Italiae, necuon iu insula Siciliensi, comitatu provinciae, Narbonensi et Tolosana civitatibus - habitum novae religionis adsumere, congregationes et conventiculas sacere, et superiores sibi ipsis eligere, quos ministros, seu custodes, vel gardianos, aut nominibus aliis appellant, plurimos ad eorum sectam recipere, - publice mendicare, quasi eorum secta foret una de religionibus per sedem apostolicam approbatis, temeritate damnabili praesumserunt, et praesumunt etiam incessanter. Et ut ipsorum error veritas, et impietas religio reputetur; plurimi eorum regulam seu ordinem fratrum Minorum, quem s. Franciscus instituit, se profiteri ad litteram conservare confingunt, quanquam in obedientia generalis, vel provincialium ministrorum ipsius ordinis non morentur, praetendentes se a sanctae memoriae Coelestino P. V. hujus status - privilegium habuisse. Quod tamen, etsi ostenderent, non valeret; cum bonae memoriae Bonifacius P. VIII. - omnia ab ipso Coclestino - concessa - viribus penitus vacuaverit. - Nonnulli etiam ex ipsis asserentes, se esse de tertio ordine b. Francisci, Poenitentium vocato, praedictum statum et ritum eorum sub velamine talis nominis satagent palliare: cum tamen in regula ipsius tertii ordinis talis vivendi ritus nullatenus sit concessus. - Ipsorum quam plurimi - a veritate catholicae sidei deviantes, ecclesiastica sacramenta despiciunt ac errores alios student multipliciter seminare. Dann ftrenges Berbot diefer Lebensweise unter Androhung der Ercommuni. cation. - In der Bulle Gloriosam Ecclesiam v. 23 Jan. 1318 (im Bullario Rom. n. b. Raynald ann. 1318 no. 45) werden barauf bie Bijchofe aufgefordert, bie nach Sicilien entflobenen Pfeudo = Minoriten, die bort einen eigenen Berein bildeten, und fich durch quosdam habitus cum parvis caputiis curtos, strictos, inusitatos et squalidos unterschieden, aufzufangen, und dem Fraueistener:Orden gur Bestrafung abzuliefern. Sier auch eine furge Geschichte ber bieberigen Streitigkeiten, und Angabe ber Glau= beneierthumer der Abgefallenen. Ramlich: I. Primus error duas fingit Ecclesias, unam carnalem, divitiis pressam, effluentem deliciis, sceleribus maculatam, cui Romanum Praesulem,

aliosque inferiores Praelatos dominari asserunt: aliam spiritualem, frugalitate mundam, virtute decoram, paupertate succinctam, in qua ipsi soli eorumque complices continentur, cui etiam ipsi spiritualis vitae merito, si qua fides est mendaciis, principantur. - II. Secundus error - venerabiles Ecclesiae sacerdotes - sic jurisdictionis clamitat auctoritate desertos, ut nec sententias ferre, nec sacramenta conficere, nec subjectum populum instruere valeant; - quia apud ipsos solos, ut ipsi somniant, sicut spiritualis vitae sanctitas, sic auctoritas perseverat. - III. - in nullum eventum asserunt fore jurandum, dogmatizantes, mortalis criminis contagione pollui et poena teneri, quos contigerit juramenti religione constringi. IV. - sacerdotes rite - ordinatos, quibuslibet tamen criminibus pressos, non posse conficere vel conferre ecclesiastica sacramenta. - V. - Evangelium Christi in se solis hoc in tempore - esse completum, quod hactenus, ut ipsi somniant, obtectum fuerat, immo prorsus extinctum. - Multa sunt alia, quae isti praesumptiosi homines contra conjugii venerabile sacramentum garrire dicuntur, multaque de cursu temporum et fine saeculi somniant, multaque de Antichristi adventu, quem jamjam instare asserunt, flebili vanitate divulgant etc. Las. Culpae Beguinorum in dem Liber Sententiarum Inquisitionis Tolosanae ab anno 1307-1323 p. 298 ss. hinter Ph. a Limborch hist. Inquisitionis. Ben diesen Beguinen war die Postilla Fr. Petri Olivi, (Abth. 2 g. 70 not. m), die fie auch in der Landessprache bat= ten, in hobem Ansehn. Demnach war ihnen die romische Kirche Babylon meretrix magna, Johannes XXII mysticus antichristus, praeparator viae majoris antichristi (p. 304), regula s. Francisci unum et idem cum evangelio Christi (p. 302), namlich vita Christi, quam in hoc mundo servavit et servandum Apostolis suis tradidit (p. 303). S. Franciscus seu ordo ejus debebat ecclesiam renovare, naturlich der in den Spirituaten allein acht erhaltene ordo. Gin 1321 verhörter Begnine (p. 298) credidit informatus per scripturam dicti fratris P. Johannis (Olivi), quod infra XIV annos computandos a praesenti tempore Antichristus major complevisset cursum suum 11. f. w.

C.III. Mondth. S.111. Innere Gefch. d. Franciscaner. 195

ihre Schwärmerenen aus d) und wurden mit ihnen schaas renweise von der Inquisition hingeopfert e).

Unter dem großen Hausen der Franciscaner (fratres de communitate) war zwar die Entsagung jedes, auch des gemeinsamen Besitzes durch die papstlichen Ertlärungen der Regel zu einem bloßen Scheine geworden: der Orden legte aber auf diesen Schein einen so hohen Werth, daß er auf Beranlassung eines in Narbonne in Inquisition gerathenen Begharden (1321) mit den Dominicanern in den heftigsten Streit dars über gerieth, ob Christus und die Apostel gemeinschaftliches Eigenthum besessen hätten f). Johannes XXII, der Streis

d) Alvarus Pelagius de Planctu Eccl. Lib. II c. 51 de erroribus Begardorum sagt zu dem tertius error Begardorum de spiritu libertatis (s. Albih. 2 f. 88 not. cc): Tempore meo in provincia b. Francisci multi saeculares et fratres minores pro ista carnali spiritu libertatis per inquisitores haereticae pravitatis incarcerati suerunt. — tales valde spirituales videbantur in lucis angelum transformati. Nach diesem allen wird Baddings (ann. Minorum ann. 1317 no. 24 ss.) Bemühen, den Ursprung der Fratricellen aus seinem Orden zu läugnen, leicht gewürdigt werden.

e) Diese Opser wurden von ihrer Parthen als Märthrer betrachtet. So besaß Mosheim (f. Institutt. hist. eccl. p. 583 not. z) ein Martyrologium Spiritualium et Fratricellorum, worin 113 von 1318 bis auf Innocentius VI hingerichtete Märthrer verzeichnet waren.

f) Die Erzählung des Beitgenoffen Nicolaus Minorita b. Baluz. PP. Aven. T. I p. 598: Anno Dom. MCCCXXI — quidam Beguinus seu Bizotus fuit captus in civitate Narbona pro facto haeresis per Archiepiscopum Narbonensem et fratrem Johannem de Belna, Ordinis fratrum Praedicatorum Inquisitorem haereticae pravitatis. Qui Beguinus inter alia asserebat, quod Christus et Apostoli viam perfectionis sequentes nihil habuerunt jure proprietatis et dominii in speciali, nec etiam in communi. Qui Inquisitor volens judicare dictum Beguinum convocavit ad consilium omnes Priores, Gardianos et Lectores religiosorum et

tigkeiten über die Armuthsregel mude, erklarte sich ungeachetet aller Gegenvorstellungen der Franciscaner g) für die Dos minicaner, stempelte die Franciscanerlehre zur Keperen h),

quamplures alios sapientes, inter quos affuit frater Berengarius Taloni Lector in conventu fratrum Minorum de Narbona. Et inter caetera praesatus Inquisitor secit legi praesatum articulum de paupertate Christi et Apostolorum ejus, pro quo volebat Begardum hujusmodi tanquam haereticum judicare. Praelibatus frater Berengarius Lector super dicto articulo requisitus respondit, quod hoc dicere non erat haereticum, sed dogma sanum, catholicum et sidele, maxime cum hoc esset per Ecclesiam in decretali Exiit qui seminat (Nicolai IV s. 2016). 2 §. 70 not. k) dissinitum. Quo sacto, ae si asseruisset haeresim dictus Lector, praesatus Inquisitor eidem praecepit, ut dictum suum statim in praesentia omnium revocaret. Qui Lector revocare noluit quoquo modo, sed — ad sedem apostolicam solemniter appellavit, et cum appellatione sua venit apud Avinionem.

- g) vgl. die benden Declarationes des im Juni u. Juli 1322 in Perusium versammelten Generalcapitels der Franciscaner b. Wadding ad h. a. no. 51 ss.
- h) Da Nicolans IV in seiner Bulle Exiit zugleich ben Strase der Ercommunication alles Glossiren derselben verboten hatte, so erstaubte dieß Johannes XXII zuvörderst wieder zum Behuse einer neuen Untersuchung des Gegenstandes in der Bulle Quia nonnunquam (Extravagg. Jo. XXII Tit. XIV c. 2): dann entschied er in der Bulle Cum inter nonnullos d. 12 Nov 1322 (ibid. c. 4): in posterum pertinaciter adsirmare, quod Redemtori nostro ejusque apostolis iis, quae ipsos habuisse scriptura sacra testatur, nequaquam jus ipsis utendi competierit, nec illa vendendi seu donandi jus habuerint, aut ex ipsis alia adquirendi, quae tamen ipsos de praemissis secisse scriptura sacra testatur, seu ipsos potuisse sacre supponit expresse: cum talis adsertio ipsorum usum et gesta evidenter includat in praemissis non justa, quod utique de usu, gestis seu sactis Redemtoris nostri, Dei

E.III. Mondth. S. 111. Innere Gefch. d. Franciscaner. 197

und entsagte zugleich Namens ber romischen Kirche bem Eigenthume ber Franciscanerguter (1322) i). Die eifrig.

Filii, sentire nesas est, sacrae scripturae contrarium, et doctrinae catholicae inimicum: adsertionem ipsam pertinacem de fratrum nostrorum consilio deinceps erroneam fore censendam merito ac haereticam declaramus.

i) burch die Bulle Ad conditorem canonum v. 8 Dec. 1322 (ibid. c. 3). Er bedt bier die Taufchung auf, die in bem bisherigen Gigenthumsrechte ter romischen Rirche liege: Constat, quod post ordinationem pracdictam (Exiit, Nicolai IV) non fuerint in adquirendis ac conservandis bonis in judiciis et extra minus solliciti, quam ante illam fuerant fratres ipsi. - Adhuc nec utique prosuit dictis fratribus ordinatio supra dicta, quantum ad hoc, quod propter carentiam talis proprii se pauperiores dicere valeant, quam si res ipsas cum illo, quo carere se dicunt, dominio obtinerent. Licet etiam praedecessor noster praedictus dominium earum rerum, quae ipsis fratribus offerri seu conferri, aut alias obvenire contigerit, - in se Romanamque ecclesiam recipiendum duxerit; - attento tamen ipsorum fratrum utendi modo et ejus essectu, - non ipse usus fratrum dici debet, sed potius Romanae ecclesiae dominium esse simplex. Quis enim simplicem usuarium dicere poterit, cui rem usuariam licet permutare, vendere ac donare? Procul dubio haec naturae repugnare noscuntur, nec ad usuarium pertinere, quae tamen do rebus mobilibus ante dictis faciunt fratres ipsi. Quod autem dominium Romanae ecclesiae reservatum simplex consari debeat, ex hoc patet, quod ex illo nullum eidem ecclesiae temporale obvenit - commodum etc. Terner: Quod autem quoad res, quae usu consumuntur, non sint censendi usuarii fratres ipsi, ex sequentibus liquet satis. Dicere siquidem, quod in talibus rebus usus juris vel facti separatus a proprietate rei seu dominio possit constitui, repugnat juri, et obviat rationi. Daher nolentes in posterum sub practextu - talis dominii temporalis. verbalis, nudi ac a-nigmatici tanta bona, quanta dicti fratrestaciunt, infici, - sancimus, quod in bonis, quae in posterum conferentur, - frateibus sou ordini supra dictis (exceptis occlesten Franciscaner, an ihrer Spize der General des Ordens Michael v. Sesena, slüchteten endlich zu Ludwig dem Baysern k), und bekämpften den keherischen Papst bis zu ihrem Tode 1): der größte Theil des Ordens unterwarf sich aber

siis, oratoriis, officinis et habitationibus, ac vasis, libris et vestimentis divinis officiis dedicatis —) nullum jus seu dominium aliquod — Romanae ecclesiae adquiratur, sed quoad hoc habeantur prorsus ordinationes hujusmodi pro non factis. Et — districtius inhibemus, ne deinceps pro recipiendis, petendis, extorquendis, defendendis seu administrandis bonis — quisquam nominetur — nomine s. Romanae ecclesiae procurator etc. Gegen diese Busse appellirte d. 14 Jan. 1323 Fr. Bonagratia vor dem papsts. Consistorio im Nahmen des Ordens, wurde aber in einen Kerfer geworsen (Wadding ann. 1323 no. 1).

k) f. oben S. 97 not. cc.

1) Bgl. Michaelis Caesenatis tract. contra errores Jo. XXII (in Goldasti Monarchia II, p. 1236), Ejusd, litterae ad omnes fratres ordinis minorum v. J. 1333 (ibid, p. 1338 ss.) u. ad Regem Rom. et Principes, Alemaniae (ib. p. 1344). - Guil. Ockami compendium errorum Papae (ibid. p. 957), Ejusd. opus nonaginta dierum contra errores Jo. XXII (ibid. p 993). Dagegen vertheidigten die Dominicaner die papfel. Entscheidung, inebef. Petrus Paludanus in Paris (1330 Patriarch v. Jernfalem + 1342) tract. de paupertate Christi et Apostolorum contra Michaelem de Caesena (Ms. in bibl. Colbert.). Andere Schriften f. Raynald ann. 1323 no. 38 ss. Johannes XXII felbst hatte schon 1324 feine Constitutionen in einer neuen Bulle Quia quorundam (Extravagg. Jo. XXII Tit. XIV c. 5) vertheidigt, und die Gegner in den Bann gethan. Petrus Rogerius (Benedicti: ner u. Professor der Theol. in Paris, nachmals Papft Clemens VI), ergabit in feiner Loctura über biefe Bulle (f. Baluzii not. ad Antonii Augustini de emendatione Gratiani dialog. lib. 1 dial. 17), daß damale ein Parifer Theolog, ohne 3mei= fel ein Dominicaner, fo weit gegangen fen, gu behaupten : adserere Christum et Apostolos nihil habuisse est magis haereticum, quam adserere Deum non esse incarnatum. Namlich: C.III. Mondth J.111. Innere Gefch. d. Franciscaner. 199

und wählte einen dem Papste gefälligen General (1329) m). Die Berordnungen Johannes XXII mußten dahin wirsten, daß die Beobachtung der Negel des h. Franz in dem größten Theile des Ordens noch mehr gemildert wurde n): um so weniger konnten nun die der Kirche treu gebliebenen Spiritualen sich mit dem Orden wieder versöhnen. Daher

illud est magis hacreticum, quod est contra majorem evidentiam fidei. — Sed adsercre, quod Christus et Apostoli nihil habuerunt in proprio vel communi est contra majorem evidentiam fidei. Illi enim, qui erant tempore Christi et Apostolorum, clare videbant, quod Christus et Apostoli habebant aliqua vel in proprio, vel in communi; non tamen ita clare videbant, quod Deus esset incarnatus, quia non videbant clare Christum esse nisi purum hominem. Ergo etc.

- m) auf einem Generalcapitel zu Paris Wadding ann. 1329. Die Franciscaner fehrten nun zu der ältern Siction zurück, daß das Eigenthum ihrer Güter den Gebern verbleibe (f Abth. 2 §. 70 not. e), s. Alvarus Pelagius de Planetu Eccl. lib. II c. 55: fratres minores possunt habere usum quemlibet separatum a proprietate, cujus proprietas Romanae ecclesiae erat olim, et nunc dantium, propter Extravagantem, quam secit Papa Joannes XXII contra fratres minores, quae incipit Ad Conditorem.
- n) S. das Geständniß des Franciscaners Alvarus Pelagius II, c. 66, daß seine Brüder häufig de pecunia, quae pro eis deponitur, emunt et saciunt supersua. Item non pro necessitatibus ingruentibus saciunt pecuniam deponi, sed pro suturis necessitatibus et non necessitatibus. Item vadunt aliqui per terras et villas, eleemosynas pecuniarias procurando et petendo, et importunitates frequenter ingerendo, samulum retro ducendo, et denariis pixides et loculos implendo. Item ponunt aliqui cippos et arcas in corum occlesias, ut ibi saeculares ponant pecunias. Item tangunt pecunias vel cum cera vel cum ligno vel cum palea. Portant etiam quidam corum pecunias sutas in habitibus et tunicis. Quidam etiam corum faciunt sibi pecuniam poni in capitiis etc.

verneueten sich das 14te Jahrh. hindurch in Italien immer die Bersuche derselben, sich in abgelegenen kleinen Riederlassungen zu vereinigen, um die ihnen so theuere Regel unverstässischt zu beobachten. Unfangs wurden ihre Bereine nicht selten wieder zerstört, später fanden sie ben einigen Genes ralen des Ordens Schutz o), und so vermehrten sie sich sehr anschulich, bis endlich das Concilium von Costnitz sie als fratres regularis observantiae, den fratres conventuales gegenüber, förmlich bestätigte p).

o) So murde Philippus v. Majorka von Johannes XXII (Wadding ann. 1328 no. 28) u. nachber v. Benedictus XIE (ibid. ann. 1340 no. 23) abgewiesen, ale er um die Erlaubnig. auhielt, eine Gesellschaft ftrenger Franciscaner zu bilden, und der lette' erklarte dem fursprechenden Robert Rg. v. Sicilien, quod idem Philippus sectae Beguinorum - promotor, desensor, rector et conservator extitit, - et his nequaquam contentus tam contra Joannem P. XXII - quam sedem praedictam multa enormia et haeretica - publice asseruit, et etiam praedicavit interdum. -Gine kleine Geseuschaft dieser Art bildete Johannes de Vallibus 1334 mit Bewilligung des Ordensgenerals ben Bruliano (Wadding ann. 1334 no. 24): als sie sich aber etwas ausbreitete, er= regte sie den Reid des Ordens, wurde der Keneren angeklagt (spiritum libertatis inter cos dominari, - cos receptasse aliquos haereticos) und vom Paufte gesprengt (Wadding 1355 no. 1 ss.). - Ueber diesen Zeitabschnitt hinaus erhielt sich namentlich die Congregation der Clarener, welche Angelus de Cingulo and. ben Trummern der Coleftiner i. J. 1302 in der Mark Ancona bildete (Wadding ad h. a. no. 8,; und die des Paulutius, Pao= Incci von Foligni, eines Schulere des Joannes de Vallibus, der fich in der gerftorten Ginfiedelen von Bruliano mit Erlaubnig des Ordensgenerals wieder ansledelte (Wadding ann. 1368 no. 10), und seine Gesellschaft so erweiterte (Wadding ann. 1380 no. 29, 1384 no. 4. 1385 no. 4. 1388 no. 1. 1390 no. 1), daß er als Stifter ber regularen Observang betrachtet wird.

p. Sessione XIX d. 23 Sept. 1415 v. d. Hardt Conc. Const. T. IV

Je mehr die Franciscaner die Strenge des vermeintlich von Franciscus wiederhergestellten evangelischen Lebens milderten, desto ausschweisender wurden sie, gleichsam um den Heiligen zu verschnen, in den Lobeserhebungen desselben, und ein desto loseres Spiel trieben sie namentlich in ter Zusammenstellung desselben mit Christo 4). Daß auch

<sup>9)</sup> Bal, Abth. 2 6. 70 not. c. Jeht ericien ber berüchtigte Liberconformitatum des Franciscaners Bartholomaei Albicii od. Barth. de Pisis, geschrieben 1385, und 1399 dem ju Affift gehaltenen Generalcapitel übergeben, und von demfelben belobt (die einzige poliftandige Ausgabe Mediolani 1510 fol. Auszug von Eras= mus Alberus mit einer Borrede von Luther: Der Barfüßer Monche Eulenspiegel n. Alcoran 1531, auch 1573 u. 1614. 12, noch vermehrt in den Ueberschungen : l'Alcoran des Cordeliers u. Alcoranus Franciscanorum, die mehreremal her= ausgegeben find). Dieje berüchtigte Schrift bestehet aus 3 Budern, und weiset 40 Conformitates des h. Frang mit Chrifto nach, die in lleberschriften jedesmal furz angedeutet werden g. B. lib. I, 1. Jesus prophetis cognitus, Franciscus declaratur (Weif: fagungen von Francisco tam ante ortum, quam in ortu et post ortum declarato et agnito). 2. Jesus emissus caelitus, Franciscus destinatur. 3. Jesus laete progenitus, Francisco vir laetater (namt. Propheten u. Engel jauchsten ben Francisci wie ben Christi Geburt). - 6. Jesus abjectus cernitur, Franciscus separatur. II. a. Nam apostoli etsi navem et alia reliquerunt, non tamen vestimentum, quod in dorso habebant: beatus vero Franciscus non solum omnium terrenorum facultati abrenunciavit, sed et pannos et semoralia rejecit, nudum corpore et mente se offerens brachiis crucifixi, quod de nullo alio sancto mundum abrenunciante alicubi legitur, et sic in hoc b. Franciscus singularis ab omnibus reperitur. Deebalb habe auch ber Bruder Pacificus in einer Biffon viele Gige im himmet gefeben, inter quas vidit unam eminentiorem aliis et prae omnibus gloriosins fulgentem, et ornatam omni lapide prelioso, et admirans ejus pulchritudinem coepit cogitare, cujus esset, et statim vo-

bie Erwartung einer nahen Erneuerung der Kirche durch Franciscus und seine Schüler im Orden keinesweges ganz vertilgt war, beweisen die Weissagungen des Johannes de Rupescissar).

cem audivit dicentem sibi: haes sedes fuit Luciferi, et loca ejns sedebit humilis Franciscus. - Lib. II Conf. 13. Jesus signis mirificus, Franciscus divulgatur. An Franciscus habe fich er= fullt sowohl: omnia subjecisti sub pedibus ejus et constituisti eum super omnia opera manuum tuarum, als auch, quod cantatur in evangelio sui festi: omnia mihi tradita sunt a patre meo. Lib. III Conf. 37: Jesus transcendens angelos, Franciscus sublimatur, mit bem Schlufe: sic b. Franciscus super angelos, archangelos, thronos, dominationes, virtutes, potestates, principatus et cherubin est elevatus, et in ordine seraphico in sede Luciferi locatus et sublimatus, quo concluditur, quod omnes inferiores ordines, tam quoad angelicos spiritus quam humanos, b. Franciscus sublimatus in ordine supremo excessit gratia et meritis. Der Verfaffer fam zwar unter der sonderbaren Bezeichnung Bartholomaeus Conformi in den Index librorum prohibit. v. 1564: aber noch der Franciscaner Henr. Sedulius er= flart in f. Apologeticus adv. Alcoranum Franciscanorum pro libro conformitatum Antverp. 1607. 4. in den Prolegomenis: Pudere nos libri conformitatum, tam hoc est falsum, quam, quod scribit Lutherus, verum, nos pro hac abominatione necdum poenitentiam agere, hanc non recantare. Dal. (Baumgartens) Nachrichten von einer hallischen Bibliothek Bd. 1 S. 286-359.

r) Dieser wurde 1349 von Elemens VI in Avignon als falscher Prophet u. Keher ins Gefänguiß geworfen (Brown Append. ad Fasciculum rerum expetendarum et sugiend. p. 494. Contin. Chronici Guil. de Nangis ad ann. 1350 in d'Achery Spicil. I. III p. 114), aber wieder frengelassen, und galt ben seinem Orden stets für unschuldig (Wadding ann. 1357 no. 15). Im J. 1356 verkündete er in s. Liber inscriptus Vade mecum in tribulatione (b. Brown l. c. p. 496) in 20 intentionibus die nahe Erscheinung des Antichrists, der Erneuerung der Kirche u. s. w. Characteristisch ist: Intentio secunda est, universum elerum ac

dominos supremos, - et universae Ecclesiae Papas et Cardinales etc. cum subditis clericis eisdem reducere ad modum vivendi sanctissimum Christi et Apostolorum sanctorum: quoniam impossibile forct Ecclesiae aliter recuperare praesatum saeculum perditum et execratum, quoniam impossibile foret infidelium populorum, Judaeorum, Tartarorum, Saracenorum et Turcarum ad Christi religionem repugnantem carnem et sanguinem reducere, nisi per viros spiritualissimos, legem spiritualissimam Christi non tam verbo quam opere praedicantes : si enim Praelati Ecclesiae incederent ad praedicandam paupertatem Christi cum 200 vel 300 equis, sicut nonnulli ex eis hodie incedunt; - talibus utique praedicatoribus dicerent infideles illud Evangelii: caece, medere et scura teipsum. Quare omnino necesse est ad reparationem mundi, modum vivendi Christi et Apostolorum suorum inchoari a summis et omnibus Praelatis Ecclesiae generaliter. - Et ad hunc modum vivendi reducentur cum slagellis durissimis, videlicet iufra annum Dom, 1370. - Intentio septima est intelligere modum denudandi Ecclesiam universam ab omnibus temporalibus rebus. Indignabitur siquidem mundus ante annum Dom. 1365 contra fastum divitiarum, temporalem gloriam mundanae superbiae clericorum, et tyrannici ac laici populi subito et insperate consurgent et auserent ab eis dominia temporalia, - et ipsos relinquent in puris et nudis Evangelicis declaratis, et insuper multis tribulationibus et derisionibus cos afficient, nec ipsis quibuscunque excommunicationibus aut bellicosis insultibus poterint obviare etc. - Intentio decima est super apparitione duorum admirandorum prophetarum induendorum factis, qui Apoc. c. 10 resistent bestiae ascendenti de mari: quoniam antequam perveniat mundus ad annum Dom. 1365, mittet Deus miraculose duos pauperrimos Cordelarios (cordeliers), abjectos fratres minores, qui ad literam sunt, de quibus dicit Dominus Jesus Christus Apoc. 11: Dabo duobus testibus meis, et prophetabunt dies MCCLX etc. - unus autem horum duorum erit Papa Romanus, generalis Christi vicarius, et alter, ejus socius, Romanae Ecclesiae cardinalis. - Hi igitur duo pauperculi sacratissimi minores abjecti, Cordelarii abjecti, sunt mystice Elias et Enoch etc.

S. 112. Neue Orden.

Auch jest erhielt das Mönchthum mancherken neue Draden, in denselben aber statt neuen Geistes nur neue Formen, die sich eben so bald wieder abnutzen, wie die früheren. Johann Tolomei gründete auf dem Delberge ben Siena die Olivetaner (Congregatio s. Mariae montis Oliveti, von Johannes XXII bestätigt 1319), eine Congregation des Benedictinerordens a): Johann Colombino in Siena selbst den Orden der Jesuaten (Jesuati, von Urbanus V bestätigt 1367), einen blos aus Laven bestehenden Bettelorden nach der Regel des h. Augustinus b. In Spanien und Italien entstanden mehrere Orden von Hieron num iten c). Die heil. Birgitte gründete in dem

a) Raynald ann. 1320 no. 50.

b) lieber das Leben des b. Joannes Columbinus n. den Ursprungs des Ordens s. Acta SS. ad d. 31 Jul. (Jul. T. VII p. 333).

e) Rämlich in Spanien die Eremitae s. Hieronymi, v. Peter-Ferdinand Pecha, Rammerherrn Peters des Granf. Rg. v. Caftilien um 1370 gestiftet, u. 1373 bestätigt, welche der Regula Augustini folgen. Der dritte General derfelben Lupus Olivetus bilbeteunter denjelben mit Bewilligung Martins V 1424 eine abgefonderte Congregatio, der er eine auf des hieronymus Werken ge-Rogene Regel gab (f. in Lucae Holstenii Codex Regularum monast. ed. M. Brockie T. 111 p. 43): diese wurde 1595 in Spanien mit den übrigen Sieronymiten wieder vereinigt, in Italien bestand sie aber unter den Rahmen Congr. Monachorum Eremitacum s. Hieronymi de observantia s. de Lombardia fort, f. Holstenius - Brockie T. IV p. 1. - In Stalien grundete De= ter Gambacorti od. Petrus de Pisis f.-1377 die pauperes Eremitae Petri de Pisis od. Eremitae s. Hieronymi. Dazu kam noch. die Congregatio Fesulina von Carl von Montegranelli († 1417) gestiftet. f. Helyot hist. des ordres monastiques T. 111 p. 423 ss. T. IV p. 13 ss.

Kloster Wadstena um 1363 einen Orden ihres Nahmens (Ordo's, Birgittae od. s. Salvatoris von Urbanus V bestårtigt 1370), der auf eine eigenthumliche Weise Mönche und Nonnen in benselben Klöstern vereinigte d).

#### S. 113.

## Trenere geiftliche Bereine

J. L. Mosheim de Leghardis et Begninabus comm. ed. G. H. Martini Lips. 1790. 8.

Ungeachtet Clemens V bie Begharden und Beguinen, als durchaus von Regerenen besteckt, schlechthin nicht mehr geduldet missen wollte as, ungeachtet gegen Dieselben

d) Ueber das Leben ber h. Birgitta f. Acta SS. ad d 23 Jul. Jo. Vastovii vitis Aquilonia, s. vitae Sanctorum in Scandinavia Colon. 1623 fol. ed. cum notis Erici Benzel Upsal. 1708. 4 .-Ihre Revelationes oftmale herausgegeben g. B. Romae et Colon. 1628. Monachii 1680 fol. - ihre von Urbanus VI 1379 bestätigte Regel b. Holstenius - Brockie T. III p. 100 ss. Nach cap. 10 foll jedes Rlofter 60 Schwestern ; und zu ihrem Dienste 13 Dries fter, juxta numerum XIII Apostolorum, quorum Paulus tertius decimus non minimum laborem sustinuit , 4 Diaconen und 8 Lapenbruder, wonach tantus omnium personarum erit numerus. quantus erat XIII Apostolorum et LXXII discipulorum. Diese manns. Personen a Monasterio Sororum omnino sint separati, unam habentes pro se curiam, in qua habitabunt etc. Cap. 12: Abbatissa eligatur a Conventu, legitime vero electa ab Episcope consirmetur, quae ob reverentiam beatissimae Virginis, cui hie Ordo dedicata est, Caput et Domina esse debet, quia ipsa Virgo, cujus Abbatissa gerit vicem in terris, ascendente Christo in caelos, Caput et Regina extitit Apostolorum et Discipulorum Christi.

e) vgl. die benden auf dem Concile von Bienne 1311 publicirten Constitutionen Clementin. Lib. 111 Tit. 11 c. 1 u. Lib. V Tit. 111

V. allit a

die heftigsten Verfolgungen ergingen, und ungeachtet die Insquisitoren überhanpt gegen alle geistliche Genossenschaften, welche nach keiner bestätigten Mönchsregel lebten, sehr mistrauisch geworden waren; so konnte doch die Neigung zu freyeren geistlichen Vereinen — offenbar ein Zeichen, daß das Mönchthum in der Achtung gesunken war — besonders in den Niederlanden und in Deutschland nicht unterdrückt werden. Schon Johannes XXII nahm die weiblichen Vereine der rechtzläubigen Beguinen gegen Verfolgungen wieder in Schutzb. In den Niederlanden und Deutschland verbreitete sich die Gesellschaft der Alexiani oder Fratres Cellitae, von dem Volke Lollharden zu Werken der Barmherzigs

c. 3. In der ersten: statum earundem (Beguinarum) perpetud duximus prohibendum, et a Dei ecclesia penitus abolendum. cf. Mosheim de Beghardis p. 244 ss.

b) Extrav. comm. lib. III Tit. IX v. 3. 1318 (nicht 1325 f. Mosheim l. c. p. 627): quia in multis mundi partibus plurimaè sunt mulieres, quae similiter vulgo Beghinae vocatae, segregatae, quandoque in parentum, aut suis, interdum vero aliis domibus insimul habitantes, vitas ducunt honestas, ecclesias devote frequentant, - nec se vel alium - praemissis opinionibus erroribusque involvunt: - nos Beghinas hujusmodi non culpabiles - sub prohibitione et abolitione (Clementis V) praemissis - volumus non includi, locorum ordinariis nihilominus injungentes, ut eas sub praetextu hujusmodi nullatenus molestari permittant. - Caeterum statum Beghinarum hujusmodi. quas esse permittimus, - nullatenus ex praemissis intendimus approbare. Bal. die Bulle an den Bisch. v. Strasburg v. 1318 b. Mosheim l. c. p. 630. In einer andern an die ital. Bifchofe n. 3. 1326 ibid. p. 638 nimmt er insbesondere die mulieres, Beguinas vulgariter nuncupatas, seu de poenitentia b. Dominici, in Lombardiae et Tusciae partibus in Schut.

feit an Kranken und Tobten vereinigt hatte c). Lollhard wurde alsbalb gleichbedeutend mit Beghard, und zum Ketzernahmen a): trotz aller Unfechtungen verbreiteten sich aber diese Männergesellschaften immer weiter: und Gregorius XI befahl endlich auch diese, sofern sie nicht von Ketzerenen ans gesteckt senen, ruhig gewähren zu lassen e). Darauf wurde

c) Lollhard v. Iollen, Iullen d. i. leise singen. Annales Holland. et Ultraject. in A. Matthaei Analect. vct. aevi T. I p. 431: Die Lollardtjes die brochten do dooden by een, cf. Matthaei l. c. T. II p. 345. 643. Jo. Bapt. Gramaye Antwerpia lib. II c. 6 p. 16. Ejusd. Lovanium in dess. Antiquitt. Belgicis, Lovan. 1708 fol. p. 18. Mosheim institt. hist. Eccl. p. 589 not.y Ejusd. comm. de Beghardis p. 583 ss.

d) s. Jo. Hocsemii (Canenicus in Lüttich um 1348) gesta Pontiff. Leodiens. lib. 1 c. 31 (in Chapeavilli gestorum Pontiff. Leod. scriptores T. 11 p. 350): Eodem anno (1309) quidam hypocritae gyrovagi, qui Lollardi sive Deum landantes vocabantur, per Hannoniam (Hennegau) et Brabantiam quasdam mulieres nobiles deceperunt.

e) 3men Bullen vom 7 Apr. 1374 u. 2 Dec. 1377 an die deutschen u. niederlandischen Bischofe b. Mosheim de Beghardis p. 396 u. 401. In der zwenten heißt ed: Ad audientiam nostram pervenit, quod in vestris civitatibus et dioecesibus sint nonnulli pauperes utriusque sexus, qui humiliter et honeste in sidei puritate et honestis vestibus aut habitibus in paupertate et castitate vivunt, et ecclesias devote frequentant. Et quod, licet hujusmodi pauperes nobis et Romanae ecclesiae et corum Praelatis et Curatis reverenter obediant, nullis erroribus se involvendo, tamen nonnulli - Inquisitores haereticae pravitatis - hujusmodi pauperes occasione vestium indebite et injuste perturbant, ipsorum vestes simplices et honestas decurtari, transformari faciendo, necnon occasione hujusmodi vestium sacramenta ecclesiastica inhibendo, et alia gravamina inferendo. - Quocirca fraternitati vestrae per Apostolica scripta mandamus, quatenns quilibet yestrum in dioecesi sua pauperes ipsius occasione -

von Gerhard Groot, einem Priefter in Deventer (†

vestium nullatenus molestet, nec ab aliis molestari - permittatis. Bu gleichem Zwecke erließ Bonifacius IX b. 7 San. 1394 eine Bulle an diesetben Bischofe (b. Mosheim p. 653), welche in der Beschreibung jener personae pauperes anfer dem phi= gen noch folgende den urfprünglichen Lollharden eigenthumliche Buge angiebt: pauperes et miscrabiles personas, petentes, ad vorum recipiunt hospitia, et alia exercent, prout possunt, opera caritatis, infirmos scilicet visitando, et, si opus sit, in corum infirmitatibus eos forsitan requisiti custodiendo et fovendo, ac decedentium corpora fidelium - rogati ad sepulturam ecclesiasticam deferendo. Quamvis circa praemissa Vos et Inquisitores haereticae pravitatis - personis ipsis auxilio in praemissis esse deberetis, verumtamen ipsae personae per vos ac plerosque ex inquisitoribus ipsis, ac etiam per officiales et vicarios vestros in Spiritualibus generales - circa praemissa pia opera et modum vivendi multipliciter minus debite frequentius tribulantur, et eisdem circa praemissa diversa gravamina inferuntur. Die Bi= fchofe follen daber, wenn diefe Perfonen in ihrer Dioces von den Reperenen der Begharden rein find, sie nach ihrer Beise, citra tamen formam et ritum religionis aut alium modum vivendi reprobatum, gewähren laffen. - In diefen Berordnungen werden die zu duldenden, pauperes personae nur beschrieben, nicht benannt: das Bolk nannte auch sie zwar Begharden und Louharden, den Papften bezeichneten diese Nahmen aber nur Reber, gegen welche fie die bringendsten Berfolgungsbefehle stete erneuerten. Bonifacius IX d. 31 Jan. 1395 (b. Mosheim p. 409): Cam. sicut pro parte dilectorum siliorum, universorum Inquisitorum haereticae pravitatis auctoritate Apostolica per Alemanniam deputatorum, propositum extitit coram nobis, in partibus illis sint nonnullae sectae utriusque sexus hominum, vulgo Beghardi, seu Lullardi et Zwestriones, a se ipsis vero pauperes Fratricelli, seu pauperes pueruli nominati, qui - novum religionis scu conformem habitum assumere, congregationes et conventicula facere, in communi habitare, superiores, quos Procuratores yel servos fratrum, aut Marthas sororum nuncupant, sub ipC. III. Mondyth. J. 113. Fratres vitae communis. 209

1384), ein frener Berein von Clerikern (fratres vitae communis) gebildet f,, Die nach dem Beispiele der Apostel sich

sis eligere et publice gregatim mendicare praesumunt, sub quorum etiam habitu et ritu vivendi - semper haereses et haeretici latitarunt: - cum autem, sicut etiam accepimus, hujusmodi Beghardi, sen Lullardi, sen Zwestriones exemptionibus et concessionibus a sede praefata jactent se fulcitos; - nos igitur - omnes et singulas exemptiones et concessiones hujusmodi eisdem Beghardis, seu Lullardis et Zwestrionibus - per nos vel quoscunque praedecessores nostros - forsan factas - penitus revocamus, ac volumus quod hujusmodi Beghardi sen Lullardi et Zwestriones, quocunque eliam nomine nuneupentur, in et super haeresibus - conveniri, et per Inquisitores - puniri possint et debrant Dieje Bulle ift allerdinge nur gegen die fene: rifden Begharden gerichtet, ohne den den rechtglänbigen pauperes gewährten Schun gurudzunehmen. Indef diefe bevden Glaffen waren in der Wirtlichfeit ichwer von einander zu unterfcheiden, und fo hatten die fegerischen Begharden ja auch die papitlichen Schupbriefe fur fich benutt. Demnach bing die Behandlung aller diefer Bereine allein von dem Urtheite der Bischofe und Juquisitoren ab, und jene papftlichen Schubbriefe gewährten ben rechtglaubigen pauperibus nicht mehr Gicherheit als fie ohne= bin batten.

f) Das Leben Gerhards und seiner nächsten Machfolger hat Thomas a Kempis, der v. 1400—1471 dieser Gesellichaft angeshörte, beschrieben in Opp. Thomae. Paris 1549 fol 159. ed. H. Sommalii Antv. 1607. 4. p. 705. Gerhard hatte in Paris Theologie studirt, u. in Göln mit Andzeichnung Borlesungen geshalten, dann aber ein der Ascese und der practisch geistlichen Wirtsamfeit gewidmetes Leben erwählt. Bald zeichnete er sich in seinem Baterlande als Prediger ans, Vita Gerardi Magnic. 15: tantusque assectus andiendi verbum Dei in populo suit, ut turbam convenientem ecclesia vix caperet. Nam multi sua prandia relinquedant, et negotia necessaria suspendentes, ad eins sermonem pia prorsus aviditate tracti concurredant. Saepe namque duos sermones uno die praedicavit, et quandoque spi-

von ihrer Sande Arbeit nahrend, nichts anders wollten,

ritu servoris concepto tribus horis aut amplius sermonem contimuavit. Praedicavit autem in principalioribus civitatibus dioecesis Trajectensis - primum sermonem teuthonicum. - Et benedictus Deus, qui misso desuper spiritu sancto accendit corda sidelium suorum, ct auxit populum suum vehementer, ut de paucis granis conversis surgerent multae congregationes devotorum fratrum et sororum in castimonia vitae Deo servientium, ex quibus nonnulla monasteria regularium ac sanctimonialium foeminarum initium sanctae conversationis acceperunt. - Signidem primo ad proximas regiones Hollandiae. Gelriae, Brabantiae, dehine ad remotiores partes Flandriae, Frisiae, Westfaliae, Saxoniae ordo regularis et devotorum conventus deo prosperante cursim emanavit, insuper ad audientiam apostolicae sedis odor bonce opinionis pervenit. Ipse namque venerabilis magister Gerardus spiritu Dei repletus, cum videret paulatim numerum discipulorum suorum augmentari, et ad studium caelestis exercitii conflagrare, operam dedit et consuluit, ut devoti quandoque in unam domum pro mutua exhortatione convenirent, et de Deo ac charitate servanda sincere tractarent, et si qui simul stare vellent, de labore manuum snarum victum quaererent, et communem vitam quantum possent sub disciplina ecclesiastica tenerent. Nullum etiam permisit publice mendicare, nisi evidens necessitas coëgisset, nec curiose per domos sub obtentu alimoniae circuire, sed potius domi manere, et operi manuali, ut Paulus suasit, insistere suasit, neque aliqua negotia devotionis impeditiva spe uberioris lucri censuit exercenda, ne diabolo instigante darctur infirmis occasio recidivandi rursum ad pristina mala. Habuit etiam in proposito aedificandi monasterium clericorum ordinis Canonicorum regularium, volens quosdam de idoneis clericis sibi adhaerentibus ad religionis habitum promovere, ut aliis devotis essent in exemplum etc. Er selbst wurde durch frühen Tod daran verhindert, fein Nachfolger Floren= ting errichtete deren mehrere, Thomas a Kempis in vita Florentii c. 27; maximam operam dedit multis prodesse ad aeternae salutis regnum, suadens hunc miserum et caducum sperC. III. Mondth. S.113. Fratres vitae communis. 211

als durch Benspiel, Lehre und Ermahnung in ihren Rreis

nere mundum. Misit ergo plures personas ad diversa monasterid et ad novas domos pro aliorum conversione extruendas. Ex quibus aliqui in Windeshem, aliqui in montem sanctae Agnetis, aliqui in Northorn, aliqui in Gelriam, aliqui in Hollandiam perrexerunt. Quidam etiam monasteriorum priores, nounulli rectores congregationum et monialium consessores effecti sunt. -Fuerunt eodera tempore, quo claruit et floruit in Daventria insignis sacerdos Dei Florentius, plures devoti sacerdotes in dioecesi Trajectensi, qui populum sidelem sermonibus sacris instruxeré, et religiosos conventus sive fratrum sive sororum strenue gubernare noverant. Hi omnes debita cum reverentia domino Florentio humiliter se submittebant, et angelicum virum super arduis causis libentissime consultantes, ejus potius discretioni et prudentiae quam sibi ipsis credere malucrunt. Go bilbete fich ein frener Berein von Clerifern, mit dem Zwecke, ein gottfeliges Leben ju uben und ju verbreiten, und bereit, fich in ben vericbiedenften Wirkungsfreifen gebrauchen zu laffen. Ginige lebten einzeln gerftrent in geiftlicher Umtsthätigfeit: andere als canonici regulares in den mit dem Bereine in Berbindung ftebenden Monasterien: außerdem bildeten sich aber nach dem Mufter der Gesellschaft Gerhards in vielen Stadten der Dieder= lande und Norddeutschlands sogenannte Fraterhäuser (domus featrum clericorum de communi vita), worin Glerifer und auch Lapen ohne besondere Donderegel, aber boch unter Aufficht eines Borftebers (Rector clericorum), jufammenlebten, sich von ihrer Sande Arbeit nahrend, in geiftlichen Berrichtungen aushelfend; wo man fle verlangte, und namentlich gern fromme Bereine von Lapen bilbend und feitend. Die ausgezeichnete Schule in Deventer bing gmar mit bem bortigen Fraterhause weber burch Uriprung noch Berfaffung jufammen : aber bie Bruder famen mit ihr dadurch in eine wohlthatige Berührung, daß fie fich ber Schuler, die fich an fie wendeten, geiftlich und leiblich an= nahmen. Co ergablt Thomas von Rempen (lib. de discipulis Dom. Florentii c. 1), daß, ale er studii causa in annis adolescentiae (1393) nach Deventer gekommen mare, fich an

Florentius gewendet hatte, der ihn ad scholas instituit, datis insuper libris, quibus me egere putavit. Demum hospitium cum quadam honesta et devota matrona gratis impetravit, quae mihi et aliis multis clericis (Schulern) saepius bene fecit. Dann rubmt er von den Brudern: nunquam prius tales homines, tam devotos et ferventes in charitate Dei et proximi me vidisse memini, qui inter saeculares viventes, de saeculari vita nihil habebant, nihilque de terrenis negotiis curare videbantur. Nam domi quiete manentes libris scribendis operam sollicite dabant, sacris lectionibus et devotis meditationibus frequenter insistentes etc. - Cap. 9 de Domino Amilio de Buren (seit 1400 Nach: folger des Morentine): Cum studii causa se Daventriam applicuisset, ubi studium particulare tunc satis viguit, tanta diligentia in scholasticis artibus profecit, ut in brevi inter primarios unus de doctioribus sieret. - Dei autem munere factum est, ut tale ingenium in saeculari vita non periret. - Praeveutus ergo caelesti gratia, et ab altissimo inspiratus, accessit domum Domini Florentii, et attractus est pietate sermonum ejus. - Igitur postpositis scholis' - factus est humilis frater etc. Cap. 14 de Arnoldo Schoenhoviae: Auch dieser kam propter doctrinae studium nach Deventer. Dominus Florentius - concessit ei mansionem in antiqua domo sua, ubi plures clerici numero fere viginti in communi bursa stabant, unam communem mensam et sumptum habentes, et in magna devotione domino famulantes. - Eodem tempore adjuvante domino Florentio et consulente domum illam inhabitare coepi, et fere per annum in congregatione illa cum Arnoldo permansi. - Ibi quippe didici scribere, et sacram scripturam legere, et quae ad mores spectant, devotosque tractatus audire. - Quicquid tunc scribendo lucrari potui, in sumptus communes tradidi, et quod mihi defuit, larga pietas dilecti domini mei Florentii pro me persolvit, et paterne in omnibus subvenit. Bal. Chronicon Collegii Windeshemensis, od. wie es sich selbst bezeichnet, liber de origine modernae devotionis omnium Presbyterorum, Clericorum et Sororum sive Beginarum totius nostrae provinciae Almaniae, et consequenter de origine, processu et consummatione temporali et spirituali monasterii nostri in Windesem, Ordinis Canon. Regul.

C. III. Mondth. J. 113. Fratres vitae communis. 213 sen driftliche Frommigkeit befordern 5). Unter ihrer Leitung

etc. in V. F. de Gudenus Sylloge prima variorum diplomatariorum monumentorumque veterum ineditorum, Francos. 1728.
8. p. 400. Ueber Gerhard Groots Schriften s. Th A. Clariffe
in Kists u. Rongards Archief voor kerkelijke Geschiedenis
Th. 1 (Lenden 1829) S. 355 ff.

g) Dal. die Conclusa et proposita, non vota, in nomine Domini a Mag. Gerardo edita (in Gerardi vita scripta a Thom. a Kempis c. 18), welche als Grundfate der Gesellichaft betrachtet wer= den fonnen: Ad gloriam et honorem et servitium Dei intendo vitam meam ordinare, et ad salutem animae meae. Nullum bonum temporale, sive corporis, sive honoris, seu fortunae, seu scientiae praeponere saluti animae meae. - Primum est nullum amplius beneficium desiderare. - Quanto plura beneficia et plura bona habeo, tanto pluribus ego scrvio, -- et est contra libertatem spiritus, quae est principale bonum in vita spirituali. -Item nulli Cardinali vel Ecclesiastico, attento loc fine serviam, ad beneficia vel bona temporalia consequenda, quia hoc servitium multis lapsibus et recidivationibus proximum est, et tu debilis es. - Rarissime est, quod qui scientiis lucrativis, vel medicinae, vel legibus, vel decretis inhaeret, rectus sit vel aequus in ratione, vel justus vel quietus vel recte vivens. Item tu nullum tempus consumes in geometricis, arithmeticis, rhetoricis, dialecticis, grammaticis, lyricis poetis, judicialibus, astrologis. Haec enim omnia per Senecam reprobantur, et retracto oculo bono viro respicienda sunt, quanto magis spirituali vel Christiano respuenda? Item inutilis temporis consumptio est, et nihil prodest ad vitam. Item inter omnes scientias gentilium moralia minus abhorrenda sunt, quae saepe sunt multum utilia et proficua, tam in propria persona, quam in docundo alios. Unde sapientiores omnem philosophiam ad mores retorquebant, sicut Socrates et Plato. Et si de altis rebus dixerunt, ctiam sub levi moralitate ca figurative secundum b. Augustinum et experientiam tuam tradiderunt, ut et inveniri posset semper mos juxta cognitionem. Unde et Seneca haec secutus in quaestionibus naturalibus totiens admiscet moralia. Quidquid en.m

214 Dritte Periode. Abschn. 4. B. 1305—1409.

entstanden alsbald auch fromme Layenvereine von Mannern

meliores nos non facit, vel a malo non retrahit, nocivum est. - Nunquam capies gradum in medicina; - similiter nec gradum in legibus vel canonibus, quia finis graduum est vel lucrum, vel beneficia, vel inanis jactantia. - Item nullam artem studere, nullum librum facere, nullum iter arripere vel laborem, nullam practicam scientiam exercere ad dilatandam famam meam et nomen scientiae meae etc. - Item omnem disputationem publicam vitare et abhorrere, quae est litigiosa vel ad triumphandum vel ad apparendum, sicut sunt omnes disputationes theologorum et artistarum Parisii: immo nec ad discendum interesse. Patet, quia contra quietem sunt, - et inutiles et semper curiosae, et ut plurimum superstitiosae, animales, diabolicae et terrenae. - Item nunquam disputabo cum quocunque private, nisi praeordinetur certus finis evidentis boni. - Radix studii tui et speculum vitae sint primo evangelium Christi, quia ibi est vita Christi; deinde vitae et collationes patrum: deinde epistolae Pauli et canonicae et actus Apostolorum: deinde libri devoti, ut meditationes Bernardi, et Anselmi horologium, de conscientia Bernardi, soliloquia Augustini, et consimiles libri: item legenda et flores sanctorum, instructiones patrum ad mores, sicut pastorale Gregorii, de opere monachali b. Augustini, Gregorius super Job, et similia: homiliae evangeliorum ss. Patrum et quatuor Doctorum: intellectus ss. Patrum, et postillae super epistolas Pauli, quia continentur in capitulis Ecclesiae: studium in libris Salomonis parabolarum, et ecclesiastae, et ecclesiastici, quia continentur in ecclesia in lectionibus et capitulis: orabo spiritu, orabo et mente: studium et intellectus psalterii, quia continetur in ecclesia ss. patrum: psallam spiritu, psallam et mente: librorum Mosaicorum studium, historiarum Josuae, Judicum et Regum, prophetarum, et 'expositiones Patrum in his. De modo transcurrendi decreta propter scire instituta majorum et ecclesiae, non ad incorporandum, sed transcurrere, ne ignorantia juris pietatem vertas in inobedientiam, ut videas grossos ecclesiae primitivae fructus, ut scias a quibus debes cayere, et a quibus monere cayendum. Omni und Frauen, in Zweck und Einrichtung den Begharden und Beguinen sehr ahnlich. Eben deshalh wurden dieselben den Inquisitoren bald verdachtig h), und mußten mancherley

die quando potes, audire missam usque ad finem etc. - Vita Florentii c. 14: Quod a venerabili magistro Gerardo didicit et accepit, hoc diligenter observavit, cujus sententia fuit, ut nemo ad congregationem suscipi deberet, nisi secundum b. Pauli dictum manibus laborare vellet. Est namque operatio sancta ad omnem spiritualem prosectum utilissima, per quam carnis lascivia domatur, et ab evagandi levitate mens dissoluta citius refraenatur. - Igitur ars seribendi libros, quae clericis melius convenit, et quietius exerceri potest, a fratribus domus ejus est maturius arrepta, et pro communi bono servando usitatius introducta. Ipse vero venerandus pater Florentius, ne vacuum nomem gereret rectoris, - dedit scriptoribus exemplum clarum, membranas pumicando, quaterniones lineando et componendo. Quia licet minus bene scribere sciret, in praeparando tamen aliis necessaria, quam plurimum scriptores adjuvit manu sua oleo sancto consecrata. Interdum cum opus esset, - assumpto socio libros jam scriptos perlegit et correxit etc.

h) Bgl das von den als Gerardini, Beghardi etc. Berfolgten ben der Juriftenfacultät in Coln 1398 eingeholte Gutachten b. Mosheim de Beghardis p. 433 : Sequentes quaestiones cum suis solutionibus super casu, qui sequitur, sunt scriptae et formatae pro munimine Begliardorum etc. Casus: In aliquibus partibus plures personae se simul receperunt ad collabitandum aliquo modo, sient Clerici in una domo, in quo libros pro pretio scribunt, alii vero non scientes scribere, scientes tamen opera diversa mechanica, quae similiter exercent pro pretio in alia domo, aut etiam aliud faciunt opus manuale. Et istae personae laborant manibus, et de his, quae laboribus acquirunt, vel de suis propriis, si quae habent, vivunt, et omnia sibi invicem pro majore concordia libere communicant, vel in commune ponunt, comedunt simul, et non mendicant. Habent ctiam inter se unam personam probam, quae curam domus habet, enjus monitis acquiescunt vel obediunt, sicut boni scolares magistroBerfolgungen ertragen, breiteten sich aber bennoch mit jenen Clerifern immer weiter aus.

Auf die Frage ob dieses gemeinsame Leben ohne Monchegelübde (extra religionem)' gesetlich erlaubt fen, erklärt sich die Facultät bejahend: dagegen finden sich Observationes Inquisitoris Belgici in Magistrorum Coloniensium responsum - pro detectione sigmentorum sectae Gherardinorum (l. c. p. 443): diversae sunt congregationes non solum Clericorum, sed maxime foeminarum, quae in diversis domibus singulas Marthas habentibus, simul in communi, sub cura et regimine carundem Martharum degunt nec aliquid proprii, - sed omnia in communi habentes, partim de laboribus manuum pro majori, aut de eleemosynis ad modum religiosorum vivunt. Quibus non licet comedere, bibere, sedere, stare, surgere, exire, loqui, vel dormire, aut quodcunque aliud sacere sine speciali licentia Marthae vel Submarthae petita et obtenta. - Singulatim culpas suas dicunt, - et poenas a Martha injunctas obedienter recipiunt. Quae omnia licet de se non sint mala, immo bona et laudabilia; multi tamen contra ipsas clamant, novas congregationes ad modum religiosorum propria temeritate facere sine licentia speciali sedis Apostolicae non licere. - Est una Martha principalis in Trajecto, quae domos sororum ibidem, et alios domos earundem in oppidis circumjacentibus, quolibet anno ad minus semel, vel bis, aut pluries, visitat directe. - Presbyter quidam cum dicta Martha in eadem domo hospitatur, et istarum congregationum legislator est atque gubernator supremus. - Non volunt regulam approbatam assumere, nec permittuntur ab ipsarum memorato gubernatore, dicente, se velle potius stabulum pecudum custodire, quam eas, si omnino vellent aliquam approbatam regulam accipere.

# Viertes Capitel.

Geschichte der theologischen Wissenschaften.

### S. 114.

Dritter Zeitraum der scholastischen Theologie (f. Abth. 2 S. 73 und 74).

Boffnet's Gefch. d. Welt u. d. Religion, fortgef. v. J. A. Eramer Th. 7 S. 791. Schröckhe Kirchengesch. Th. 34. —
- Bgl. Tiedemanns Geist der speculativen Philosophie Bd. 5
S. 125. Tennemanns Gesch. d. Philosophie Bd. 8 zweite Halfte S. 803. 840.

Der dritte Zeitraum der scholastischen Theologie beginnt mit zwen ausgezeichneten Männern, welche sihn alle Fesseln der Auctorität durchbrachen, um sich neue Bahnen zu schassen, dem Dominicaner Durandus von St. Pourçain (de sancto Porciano (f. 4313 Lehrer d. Theol. in Paris, dark Magister s. Palatii, s. 1326 Visch. v. Meaur † 1333 Doctor resolutissimus) a), und dem Franciscaner Wilhelm

a) Sein Hanptwerk ist s. Opus super sententias Lombardi (ed. Paris 1508. Venet. 1571 fol.). Wie wenig er Anctorität achtete, s. Lib. I Dist. III P. II Qu. 5: Quod dicitur de intentione Aristotelis, dicendum, quod quicquid ipse intenderit, de quo non est tantum curandum, sicut de veritate, tamen etc. Er senste schon zum Nominalismus hin, s. Zennemann Bd. 8 zwente Hälfte S. 805. — Früher ein eifriger Thomist ging er nachher in vielen Lehren von Thomas ab, vgl. Durandi de s. Porciano temerariae opiniones, quae in scholis communiter improbantur in d'Argentre collectio judiciorum de novis erroribus T. I p. 330. Namentsich in der Lehre von den Sacramenten. Sv Lib. IV Dist. I Qu 4. Utrum in sacramentis novae legis sit aliqua virtus inhaerens causativa gratine etc.?

218 Dritte Periode. Abschn. 4. B. 1305-1409.

Decam (Lehrer d. Theol. in Paris, f. 1322 Provincial in

- Alia opinio est antiqua et sine calumnia, et magis, ut mihi videtur, consonat dictis Sanctorum, scil. quod in sacramentis non est aliqua virtus causativa gratiae; - sed sunt causa, sine qua non confertur gratia; quia ex divina pactione vel ordinatione sic sit, quod recipiens sacramentum recipit gratiam, nisi ponat obicem: recipit gratiam non a Sacramento, sed a Deo. Lib. IV Dist. 4. Qu. 1: Utrum character sit aliquid in anima? - Character non est aliqua natura absoluta, sed est sola relatio rationis, per quam ex institutione vel pactione divina deputatur aliquis ad sacras actiones. Ouod declaratur sic: Sicut nummus sortitur rationem preții, et merellus rationem signi ex humana institutione, sic res naturales sortiuntur rationem Sacramenti, et homo rationem Ministri ex divina institutione etc. - Cum scriptum sit Eccl. 24 Qui elucidant me, vitam aeternam habebunt; ad ea quae sunt sidei, cum sint satis obscura de se, non est conveniens adducere vias obscuras, et quae plus habent obscuritatis et difficultatis, quam principale propositum. Ngl. über vorstehende Gegenstände die Lehre des Thomas Abth 2 S. 77 not. u. - Lib. IV Dist. 11 Qu. 1 über die Transsubstan= tiation: salvo meliori judicio potest aestimari, quod si in isto sacramento fiat conversio substantiae panis in corpus Christi, quod ipsa fit per hoc quod corrupta forma panis, materia ejus sit sub forma corporis Christi subito et virtute divina, sicut materia alimenti sit sub forma nutriti virtute naturae. - Praedictus autem modus conversionis substantiae panis in corpus Christi constat, quod est possibilis: alius autem modus, qui communius tenetur, est inintelligibilis: nec unus istorum est magis per ecclesiam approbatus vel reprobatus, quam alius. Nec omnes difficultates fidei difficultatibus superaddere, quin potius juxta documentum scripturae conandum est obscuritates elucidare. Lib, IV Dist. 26 Qu. 3 An matrimonium sit sacramentum? - Tenendum est absolute, quod matrimonium est sacramentum, cum hoc determinet Ecclesia Extra de haeret. ad abolendam (Decr. Greg. V, 7, 9). - Sunt alia duo circa matrimonium, circa quae sine periculo hacresis licitum est contraE. IV. Theol. Wissensch. J. 114. Scholastische Theol. 219 England, s. 1328 ben Ludwig d. Bayern + 1347, Doctor

ria opinari : quorum unum est theologicum, videlicet utrum in matrimonio conferatur gratia ex opere operato, sicut in aliis sacramentis novae legis; secundum est logicum, videlicet utrum matrimonium habeat plenam univocationem cum aliis sacramentis. Quantum ad primum aliter opinantur Juristae, et aliter Theologi: Juristae enim, qui noverunt textum decretorum et decretalium, - et aliqui corum fuerunt de collegio Cardinalium s. Romanae Ecclesiae, tenent quod in sacramento matrimonii non consertur gratia. - Quorum opinio an sit vera an falsa, non determino quoad praesens: sed solum hoc accipio tanquam verum, quod cum praedicti doctores noverint jura canonica, et corum scripta et dicta habeantur a Papa et Cardinalibus, - quorum est specialiter scire, quid Ecclesia Romana praedicat et observat, nec scripta corum, quoad praedictum articulum de matrimonio reprobentur tanquam erronea; - quod sentire, quod per sacramentum matrimonii non conferatur gratia, non est contra determinationem ecclesiae, nec contra id, quod Romana Ecclesia praedicat et observat. - Huic etiam opinioni consentit Magister sententiarum. - Moderni autem theologi quasi communiter tenent, quod per sacramentum matrimonii confertur gratia (Bgl. Abth. 2 %. 77 not. u). Auf die zwente grage, utrum matrimonium habeat perfectam univocationem cum aliis sacramentis, autwortet er, daß nach ber prior et communior definitio sacramenti, quod sacramentum est sacrae rei signum allerdings auch die Che ein Sacrament fen : est enim signum sacrae rei, id est conjunctionis Christi et ecclesiae: freilich mit dem Unterschiede daß in aliis sacramentis res sacra, cujus sunt signum, non solum est significata, sed et contenta; in matrimonio autem res sacra, cujus est signum, est solum significata, non contenta. Wenn man aber bas Sacrament befinire als aliquod signum corporale vel sensibile extrinsecus homini appositum ad effectum sanctificationis spiritualis; quantum ad hoc matrimonium non videtur habere perfectam univocationem cum sacramentis novae legis. - Gein Resultat: matrimonium non est sacramentum stricte et propise dictum, sicut alia sacramenta

singularis et invincibilis; Venerabilis inceptor) b). Jusbesondere machte der Letztere dadurch Spoche in der Geschichte der Scholastif, daß er, philosophische Vorurtheile eben so unerschrocken wie papstliche Unmaßungen bekämpfende), den seit Roscellinus ganz verschwundenen Nominalismus wieder erweckte d). Die neue Schule der Nominalisten

novae legis, sondern als sacrae rei signum nur largo modo sa-

- b) Unter s. theol. Schriften ist die wichtigste Quaestiones super IV libros Sententiarum herangg. Lugduni 1495 fol., welcher Ausgabe auch sein Centilogium theologicum theologiam speculativam sub centum conclusionibus complectens augehängt ist. Außerz dem hat Occam mehrere philosoph. Schriften hinterlassen, Andere sind schon oben §. 98 not. m. und s. genannt.
- c) Ngl. wie er sich über seinen Lehrer Dund Scotus äußert in d. Prologus ad lib. I Sentent. Qu. 1. Nachdem er denselben für eine Behauptung angeführt hat, fährt er fort: Et si dicatur, quod alibi ponat oppositum, parum me movet: quia ego non allego eum tanquam auctorem, nec dico praedictam opinionem, quia ipse eam ponit, sed quod reputo veram: et ideo si alibi dixit oppositum, non curo.
- d) s. insb. in Sent. lib. I Dist. 2 Qu. 4—8. Insb. Qu. 4. Den ber Unsicht der Realisten, quod quodlibet universale univocum est quaedam res extrinsecus extra animam realiter in quolibet et singulariter, distincta realiter a singulari, et a quolibet alio universali, ita quod homo universalis est una vera res extra animam existens realiter in quolibet homine, et distinguitur realiter a quolibet homine, sagt er hier: Ista opinio est simpliciter falsa et absurda. Nulla una res, numero non variata nec multiplicata, est in pluribus suppositis vel singularibus: sed talis res si poneretur, esset una numero, ergo non esset in pluribus singularibus, nec de essentia illorum. Qu. 8: Universale non est aliquid, reale habens esse subjectivum, nec in anima nec extra animam Sed tamen habet esse objectivo, quale

oder Decamisten gab zwar alsbald ihren Gegnern, den Realisten, durch paradore Behauptungen viele Blogen e), und in Paris wurde daher der Rominalismus aufangs streng verboten f). Dennoch gewannen die Anhänger desselben un-

habet res extra in esse subjectivo. Et hoc per istum modum, quod intellectus videns aliquam rem extra animam, singit consimilem rem in mente, ita quod, si haberet virtutem productivam, talem rem in esse subjectivo, numero distinctam a priozi produceret extra. — Universale est exemplar et indisserenter respiciens omnia singularia extra: — et ita isto modo universale non est per generationem sed per abstractionem, quae non est nisi sictio quaedam. Lgs. Tiedemann Sd. 5 S. 168 Zensuemann Bd. 8 zwente Hasses

- e) val. Errores Joannis de Mercuria Ord. Cist. die 1347 verdammt wurden, in Bulaei hist. Univ. Paris T. IV. p. 298. d'Argentré collect. judiciorum T. I p. 342; n. Errores Nicolai de Ultricuria, 1348 verdammt, b. Bulaeus l. c. p. 308 n. d'Argentre l. c. p. 355. Der lettere behanvtete u. A. die merkwurdigen Gane: Quod de rebus per apparentia naturalia quasi nulla certitudo potest haberi. Illa tamen modica potest haberi in modico tempore vel brevi, si homines convertant intellectum suum ad res, et non ad intellectum dictorum Aristotelis et sui Commentatorum. - Miratur, quod aliqui student in Aristotele et Commentatore usque ad decrepitam senectutem, et propter corum sermones logicos deserunt res morales et curam boni communis; in tantum quod cum exsurrexit amicus veritatis, et fecit sonare tubam suam, ut dormientes a somno excitaret, contristati sunt valde, et quasi armati ad capitale praelium contra eum irruerunt.
- f) In Paris war nach Ockam bessen Schuler Johann Buzridan (1327 Mector der Univ.) eistriger Verbreiter des Nomisnalismus, s. Tennemann a. a. D. S. 914. In Beziehung auf diesen, doch ohne ihn zu nennen, verbot die Facultas Artium i. J. 1339 die doctrinam Guilielmi dieti Ockam, mit der Droshung gegen den, der sie ferner sehren werde: ipsum a lectura per annum privamus (s. Bulaeus IV, p. 257. d'Argentré I,

vermerkt die Oberhand, und waren am Ende des vierzehnten Jahrhunderts in Paris die herrschende Parthey, während sie anderswo noch heftig bekämpft s), und in Prag 1408 sogar von den Realisten vertrieben wurden h).

Der dritte Zeitraum der Scholastif characterisitt sich durch den heftigen Nampf der verschiedenen Schulen, insbessondere der Realisten und Nominalisten. Durch diesen Streit wurde alle Aufmerksamkeit fast ausschließlich auf die philosophischen Vorbegriffe der Theologie gerichtet, auf deren Gesbiete die Nominalisten ihre Paradoxiensucht, durch welche sie der Driginalität ihres Führers nachzuahmen meynten, gescharlos befriedigen konnten. So zeichnet sich dieses Zeitalter durch unfruchtbare Spissindigkeiten über abstracte Vegriffe aus i): und sür die practisch bedeutenden Theile der Theos

p. 337). Ein neues Derbot erschien 1340 (b. Bulaeus IV, p. 265 d'Argentré I, p. 338) gegen die neue Lehrweise n.a. quod nulli Magistri — audeant aliquam propositionem famosam illius auctoris, cujus librum legent, dicere simpliciter esse falsam, vel esse falsam de virtute sermonis, si crediderint, quod auctor posuerit, aut ponendo illam habuerit verum intellectum; sed vel concedant eam, vel sensum verum dividant a sensu falso, quia pari ratione propositiones Bibliae absoluto sermone essent negandae, quod est periculosum.

g) So in Orford f. A. Wood hist. et antiqu. Univ. Oxon. p. 169.

h) Hier vermischte sich der Sectenstreit mit Nationalhaß. Die siegenden Böhmen waren Realisten, die wegziehenden Deutschen Nominalisten Aeneae Sylvii hist. Boliemica c. 35.

i) Jo. Gersonii Epist. altera de reform. Theologiae (Opp. ed. du Pin I, p. 122): In facultate Theologiae videtur esse necessaria reformatio super sequentibus inter caetera. Primo, ne tractentur ita communiter doctrinae inutiles sine fructu et soliditate, quoniam per eas doctrinae ad salutem necessariae et utiles deseruntur. Nesciunt necessaria, quia supervacua didicerunt, inquit Seneca. Secundo per cas studentes seducuntur, qui sei-

logie war aller Sinn so sehr erstorben, daß selbst der Prås destinationismus des Thomas Bradwardinus (1325 Lehrer d. Theol. in Oxford, 1348 Erzb. v. Canterbury † 1349 Doctor profundus) k), der zu jeder andern Zeit alles

licet putant illos principaliter esse Theologos, qui talibus se dant, spreta Biblia et aliis Doctoribus. Tertio per cas termini a ss. Patribus usitati transmutantur. - Quarto per eas Theologi ab aliis Facultatibus irridentur. Nam ideo appellantur phantastici, et dicuntur nihil scire de solida veritate et moralibus et Biblia. Quinto per eas viae errorum multiplices aperiuntur. -Sexto per eas Ecclesia et sides neque intus neque foris aedisicantur. - Tales nunc current propositiones ex talibus doctrinis: Infinitae sunt durationes in divinis, secundum prius et posterius, quamvis acternae. Et ita de mensura. Spiritus sanctus libere, contradictorie, contingenter producitur ex parte principii quo. In divinis est absolute potentialitas ad non esse Spiritus sancti. Producere Filium in divinis, ut sic, nihil est ctc. - Item monendi videntur Magistri nostri, - quod materiae secundi, tertii et quarti Sententiarum magis tractarentur (quia vix legitur nisi primus, occupando tempus in praemissis doctrinis) et similiter Biblia. Et pro honore Dei attendatur diligenter, quanta est necessitas pro instructione populorum, et pro resolutione materiarum moralium temporibus nostris. Et tunc credendum est, quod in tanta angustia temporis, et inter tot animarum pericula non multum placebit ludere, ne dicam pliantasiari circa ea quae prorsus supervacua sunt.

k) Don ihm De Causa Dei ado. Pelagium libb. III ed. H. Savilius, Lond. 1618 fol. In der Praefatio eine Anklage gegen die Theologen seiner Beit: Ecce enim, — sicut olim contra unicum Dei Prophetam octingenti et quinquaginta Prophetae Baal; — ita et hodie in hac causa, quot, Domine, hodie cum Pelagio pro libero arbitrio contra gratuitam gratiam tuam pugnant, et contra Paulum pugilem gratiae spiritualem? Quot etiam hodie gratiam tuam sastidiunt, solumque liberum arbitrium ad salutem sussicere stomachantur? aut si gratia utantur vel persunctorie, necessariam cam simulant, ipsamque se jactant

liberi sui arbitrii viribus promereri, ut sic saltem nequaquam gratuita sed vendita videatur? - Non enim verentur astruere. suam voluntatem in actione communi praeire ut dominam, tuam subsequi ut ancillam. - Totus paene mundus post Pelagium abiit in errorem. Exurge igitur Domine, judica causam tuam. Bradwardinus geht über den Angustinus noch so weit hinaus, daß er Lib. III c. 2 behauptet: Deus quodammodo necessitat quamlibet voluntatem creatam ad quemlibet liberum actum suum, ad quamlibet etiam liberam cessationem et vacationem ab actu, et hoc necessitate naturaliter praecedente. - Videlicet universaliter omnis effectus a quocunque agente rationali vel irrationali et libero producitur hoc modo, quod posito suo agente cum omnibus suis dispositionibus sufficientibus naturaliter praeviis quibus illum producit, necessario et indefectibiliter sequitur ipsum produci, et producitur ex necessitate naturaliter praccedente. - Corollarium: Unde consequitur evidenter, quod aliqualis necessitas antecedens et libertas ac meritum non repugnant, et quod nulla causa inferior, sed tantum superior, scil. Dei voluntas, est necessitas antecedens, et quod omnia quae sunt, fiunt et eveniunt, sunt, fiunt et eveniunt de aliqua nccessitate ipsa naturaliter praccedente. cf. d'Argentre collect. judiciorum de novis erroribus T. I p. 323. Ueber einige An= hanger u. Gegner Bradwarding ibid. p. 328. Ein Anhanger dieses Systems scheint auch Albert Bisch. v. Salberstadt gewe= fen zu fenn, gegen welchen Gregoring XI deshalb eine Inquisi= tion verordnete (Raynald ann. 1372 no. 33). Rach dem Schrei= ben des Papstes lehrte derselbe, quod omnia in hoc mundo ex necessitate eveniunt, et quod fata cuilibet homini vitae ac mortis necessitatem imponunt, et quod non est habendum consilium, nec deliberandum de aliquo, cum omnes actus hominum, etiam a libero arbitrio procedentes, noscantur ex necessitate coelestis influentiae provenire. Diese Lehre habe schon die Folge gehabt, daß nonnulli etiam nobiles et alii de partibus illis, per haec putantes tolli merita et demerita, incipiunt omittere invocationem divini auxilii et sanctorum, nonnullaque alia opera pietatis etc.

in lichte Flammen gesetzt hatte, jetzt wenig beachtet wurde. Die ausgezeichneten Männer am Ende dieses Zeitabschnitts Johannes Charlier von Gerson (s. 1381 Lehrer in Paris, 1395 Sanzler d. Univ. + 1429 in Lyon, Doctor elwistianissimus) 1) und Nicolaus von Stamenge (Artist, 1393 Rector in Paris, dann Geheimschreiber Benedicts XIII, s. 1408 in Zurückzezegenheit lebend + vor 1440) m) fühlten es selbst, wie unfruchtbar das theologische Treiben ihrer Zeit für die Wissenschaft und die Kirche sey, und machten Bersbesserungsvorschläge n).

<sup>1)</sup> f. Leben in v. d. Hardt Conc. Const. T. I P. IV p. 26. Boni ihm eine Menge theologischer, moralischer u. aecetischer kleiner Schriften und Neden, unter denen viele Gelegenheitsschriften, am vollständigsten gesammelt von Luit. Ellies du Pin Antwerp. (Amsterdam) 1706. 5 voll. fol.

m) f. Leben b. v. d Hardt t. c. T. 1 P. 11 p. 71. f Schriften beziehen sich großentheils auf die Gebrechen und Reformation der Sitten und Kirchenversassung ed. Jo. Mart. Lydius Lugd. Bat. 1613. 4. Mehrere sind nachher noch von Herm. v. d. Hardt im Conc. Const. und von Andern herausgegeben.

n) Jo. Gerson Epistt. duae de reform. theol. vgl. oben not. i. Nicol. de Clamengis lib. de studio theologiae in d'Acherý Spicil. T. I p. 473. U. a. p. 476: Miror Theologos nostri temporis paginas divinorum Testamentorum ita negligenter legere, et nescio quarum satis sterilium subtilitatum indagine sua ingenia conterere, utque verbis utar Apostolicis, languere circa quaestiones et pugnas verborum (1 Tim. 6, 4), quod Sophistarum est, non Theologorum. — Solebant antiqui Patres et Theologi, quorum per Ecclesiam sunt approbata scripta, nihil dicere vel astruere, nisi quod Scripturarum testimonio posset confirmari: unde et Hieronymus ait: Quod de scripturis sacris non habet auctoritatem, eadem facilitate contemnitur qua probatur. Rectissime plane illi quidem, quoniam in his, quae divina sunt, nihil debemus temere definire, nisi ex coelestibus possit oraculis approbari: quae divinitus enuntiata de his, quae scitu de Deo

S. 115.

#### Mystische Theologie

Gottfr. Arnoldi historia et descriptio theol. mysticae Francof. 1702 8.
p. 293 ss.

Da sich die scholastische Theologie von allem Zusams menhange mit christlicher Frommigkeit lobriß; so konnte es nicht sehlen, daß auf der andern Seite die Gesühlsform der

sunt necessaria aut ad salutem opportuna, si diligenter investigarentur, nos sufficienter instruunt. - Nunc autem plerosque videmus scholasticos sacrarum inconcussa testimonia literarum tam tenuis aestimare momenti, ut ratiocinationem ab auctoritate ductam velut inertem et minime acutam sibilo ac subsannatione irrideant, quasi sint majoris ponderis, quae phantasia humanae imaginationis adinvenit, quam quae divinitas coelitus aperuit, cum, teste Apostolo, omnis scriptura divinitus inspirata utilis sit ad docendum, ad arguendum etc. (1 Tim. 3, 16): ad quae illa sunt parum utilia, in quibus hodie plurimi exercentur, quae licet intellectum utcumque acuant, nullo tamen igne succendunt affectum, nullo motu excitant, nullo alimento pascunt, sed frigidum, torpentem, aridum relinquant. Inde est, quod ad praedicandum tordi adeo et ignavi sunt, quia scientiam ad hoc utilem minime didicerunt, supervacuisque occupati utilia et necessaria omiserunt. Illa est vera scientia, quae Theologum decet, quamque omnis debet Theologus expetere, quae non modo intellectum instruat, sed infundat simul atque imhuat affectum. - Non ergo theologico det eo fine operam studio, ut theologiam sciat, hoc enim quaedam curiositas est: non ut vulgi-favorem aut plausum populi sibi per hoc acquirat, quia ventus inanis est; - non ut ad honores et dignitates perinde promoveatur, quia ambitio est; - sed ea mente ac proposito theologiae aggrediatur studium, ut de talento doctrinae sibi divinitus commisso, fideliter Deo serviendo, secum ad salutem aeternam quoscumque poterit perducat ac lucrifaciat etc. Meligion, die Mustif, einseitig ausgebildet murbe. Unter ben Mystifern dieser Zeit ift der Dominicaner Johann Taus fer in Stradburg (Theologus sublimis et illuminatus f 1361) a) als weithin wirfender Prediger b) auszuzeichnen: in wenig geringerem Rufe als er ftand fein Ordens. und Zeit. genoffe Beinrich ber Seuse in Illm († 1365) c). Weit hoher noch wird aber von den Mnstifern aller Zeiten Sohann Rung broech, Prior ter Canonici regulares in Grunthal in Brabant (Doctor ecstaticus † 1381) d) gehals ten; obgleich grade biefer ben Abmeg ber Mpftif zur Schmar.

a) Biele fleine afcetische Schriften, unter benen Rachfolge bes armen Lebens Chrifti anszuzeichnen ift. Seine Predigten find febr oft in verichiedenen deutschen Dialecten gedruckt, in unverandertem Tert in die jenige Schriftsprache übertragen Frankf. a. Mt. 1826. 3 Th 8. Bgl. die vor diefer Ausgabe ftehende Einleitung über Saulers Leben und Schriften. Die den Predig= ten poranachende Siftorie des chrw. Doctors Joh. Zautere, angeblich von ihm felbft geschrieben, ift nur die Weschichte feiner Befehrung. vgl. Bayle Dict. s. v. Tauler. Oberlini diss. de J. Tauleri dictione vernacula et mystica, Argentor. 1786. 4. Ueber Sautere Moftie f. de Bette drift. Gittentebre Ib. 2 zwente Salfte G. 220 ff.

b) Biele feiner Buborer murden von feinen Predigten fo ergriffen, daß fie wie todt niederfielen, f. Siftorie tes chrw. D. Saulers Cap. 10. 11.

c) Henrici Susonis Opp. e suevico idiomate latine translata per Laur. Surium Colon. 1555. 8. Die Vita Susonis ibid. p. 435 ift i. Befehrungegeschichte, von einer geiftl. Freundinn aufgefent, u. von ihm feloft berausgegeben. cf. Quetif et Echard Scriptt. Ord. Praedicat. T. I p. 653 ss.

d) Jo. Rusbrochii Opp. e Brabantiae germanico idiomate reddita latine per Laur. Surium, Colon. 1552 fol Die daselbit poraustehende Vita (p. 1 ss.) ift von einem bald nachber leben: ben Canonicus regularis abgefaßt, von Surius aber fprachtich perand. Ff.

meren am wenigsten vermied e). Dagegen wußte Johan= nes Gerson sowohl den Werth der Mustif als die 216= wege berfelben richtiger zu schätzen; und lehrte burch Beispiel und Anweisung, wie religiose Speculation und Doftit fich gegenseitig ergangend zu vereinigen feven, wie aber die Minftif stets durch flare Erfenninis geleitet werden muffe f). Im Ende

f) Gerjons unflijche Schriften finden fich in Opp. ed. du Ping T. 111. Gine Theorie der mostischen Theologie giebt er in f. Considerationes de myst, theol. ibid. p. 361. Ueber das Ber=

c) Bal. feine Biffonen: namentl. feine Aenferung gn dem ihn besuchenden Gerhard Groot (Vita Rusbr. c. 8.): Magister Gerarde, certum ac firmum habeto, nullum me unquam verbum scriptis meis inseruisse, nisi ex instinctu Spiritus Sancti, et in singulari quadam ac dulcissima praesentia supersanctissimae Trinitatis. Quae verba fratres quidam, etiamnum superstites, ferunt se ex ore sancti viri, testamenti loco extremis vitae ejus temporibus accepisse. Bal. Jo. Gersonii Epist. ad fr. Barthotom. Carthusiensem super tertia parte libri Jo. Ruysbroech de ornatu spiritualium' nuptiarum (Opp. ed. du Pin 1, p. 59). Im Allgemeinen urtheilt er; comperi multa ibidem tradi salubria et alta documenta. Aber tertia pars ejusdem libri prorsusrepudianda rescindendaque est, meil da gesehrt mird, quod anima perfecte contemplans Deum non solum videt eum per claritatem, quae est divina essentia, sed est ipsamet claritas divina. . Imaginatur enim, - quod anima tunc desinit esse in illa existentia quam prius habuit in proprio genere, et convertitur seu transformatur et absorbetur in esse divinum etc. (Wenn ubri: gens p. 62 fteht: Frat autem de secta Begardorum, was auf Rusbroch bezogen werden mußte; fo muß ohne Zweifel gelefen werden Erant autem de s. B. nämlich die, quorum aliquos ipse Auctor juste reprehendit etc.) Gegen Gerson schrieb ber Grunthaler Canonicus Jo. de Schoenhavia eine Apologie Runsbroechs (ibid. p. 63), die aber Gerson alebald migerlegte (l. c. p. 78). Heber Runsbroeche Minstif f. de Wette Sittenlehre Th 2 zwente Hälfte S. 237 ff.

haltniß derfelben gur fpeculativen Theologie f. Consid. 1: Aliqua est theologia mystica ultra eam, quae vel symbolica vel propria nominatur. Ita enim separate tractavit de ea sub proprio titulo b. Dionysius a conscio divinorum secretorum Paulo doctus. Cum enim scripsisset de theologia symbolica, quae utitur corporeis similitudinibus translatis ad Deum, ut quod est leo, lux, agnus, lapis et similia; - cum practerea tradidisset theologiam propriam, per quam ex affectibus repertis in creaturis, praesertim perfectioribus, ad extra, consurginus ad affirmandum aliqua de Deo, ut quod est ens et vita, a quo omnibus derivatum est esse et vivere : tandem addidit modum inveniendi Deum perfectiorem caeteris, quo per abnegationem et per excessus mentales tanquam in divina caligine videatur Deus, hoc est in occulto et in abscondito: - propterea hic liber intitalatur de theologia mystica: mysticum autem interpretatur absconditum. - Consid. II: Theologia mystica innititur ad sui dectrinam experientiis habitis ad intra, in cordibus animarum devotarum: sicut alia duplex theologia ex his procedit, quae extrinsccus ostenduntur. - Consid. VIII: Expedit scholasticos viros etiam devotionis expertes in scripturis devotis theologiae mysticae diligenter exerceri, dummodo credant eis. Noc ideo dicitur, quia quis novit, si tandem ipsis ex familiari tali collocutione aggenerabitur, ut solet, quidam amor et ardor experiendi ca, quae sola interim fide tenent, et quae docta ratiocinatione conferunt ad invicem. - Rursus alius fructus est pro illis, quos praedicatio sumpta ab hujusmodi doctrina poterit accendere ad amorem Dei jam pravconceptum, remanente etiam frigido pectore ejus, qui loquitur. - Denique compettum est, multos habere devotionem, seil non secundum scientiam, quales procul dubio pronissimi sant ad errores, etiam supra indevotos, si non regulaverint affectus suos ad normam legis Christi, si praeterea capiti proprio, propine scilicet prudentiac, inhacserint, spreto aliorum consilio. Hoc in Begardis et Turelupinis manifestum fecit experientia. - Propterea necesse est pro argutione, aut directione talium esse vivos studiosos in libris corum, qui devo230 Dritte Periode. Abschn. 4. 3. 1305-1409.

Mysticismus unter ben Brudern des gemeinfamen Les bens treue Pflege g), und durch dieselben einen umfassendes ren Einfluß auf das Bolt vieler dentschen Provinzen.

#### S. 116.

Geschichte der übrigen theologischen Wiffenschaften.

Die Casuistik wurde fortwährend eifrig getrieben: zu dem altern Handbuche derselben, der Summa Raymundiana (Abth. 2 S. 76 not. g), kamen jest noch die des Minoriten Astesana) a), und des Domisnicaners Bartholomäus de St. Concordia in Pisa († 1347 Summa Bartholina, Pisanella od. Magistruccia) b). Die meisten bekümmerten sich um die Moral nur soweit, als dieselbe in der Casuistik, gemischt mit Kirchenrecht und Pastoralklugheit, vorkam: für die Entwickelung der allgemeis

tionem habuerunt secundum scientiam. Eos nihilominus commonitos velim, ne citius debito damnare praesumant personas devotas, simplices in suis affectibus admirandis, ubi nihil adversum vel fidei vel bonis moribus palam inveniunt; sed aut venerentur incognita sub silentio, suspensam tenentes sententiam, aut consilio peritiorum examinanda remittant. Peritiores autem sunt, quos utraque instructio reddit ornatos; una intellectus, et affectus altera, quales fuerunt Augustinus, Hugo, s. Thomas, Bonaventura, Guillielmus Parisiensis, et caeterorum admodum pauci; cujus raritatis causam inferius afferre conabinur. rgl. de Wette a. a. D. S. 251 ff. J. G. V. Engelhardti comm. de Gersonio mystico Partic. II. Erlang. 1822. 23. 4.

g) s. oben s. 113 not. f und g.

a) im 15ten Jahrh. 9 mal gedruckt, Fabricii Bibl. med. ct ink. Latin. T. 1 p. 145

b) im 15ten Jahrh. einigemal gedruckt, Quetif et Echard Scriptt, Ord. Praedicat. T. 1 p. 623. Fabric, l. c. p. 177.

231

nen sittlichen Grundsätze geschah wenig c). So wie ber Moral die Vermengung mit fremdartigem in der Casaistik schädlich wurde, so auch die Reigung der Scholastiker ihren Scharssun in der Entwickelung von Gründen und Gegensgründen zu zeigen, und gewagten Meinungen Probabilität zu verschaffen. Der traurige Zustand der Moral deckte sich besonders in den Streitigkeiten auf, welche der durch den Herzog von Burgund veranlaßten Ermordung des Herzogs von Orleans (23 Nov. 1407) folgten d). Um den Mörder zu rechtsertigen vertheidigte der Franciscaner Johannes Parvus (Jean Petit, Doctor theol. in Paris † 1411) den Tystannenmord e). Nachdem das Haus Orleans wieder die

c) Ueber Gersons moralische Schriften in deffen Opp. ed. du Pin. T. 111, f. Schröckh Th. 34 S. 241.

d) Alle tazu gehörigen Schriften find gesammelt in Gersonii Opp. ed. du Pin T. V. Die Erzählung der Borgange aus der Chronif des Enguerrant de Monstrelet ibid. p. 3 ss.

e) dessen Justificatio Ducis Burgundiae recitata d. 8 Mart 1/108 coram Rege f. I. c. p. 15. Er faßt feine Unficht in VIII veritates gufammen: 1. Omnis subditus et vasallus, qui - machinatur contra salutem corporalem sui Regis, - dignus est duplici morte, scil. prima et secunda. Il. plus puniendus est miles, quam simplex subditus in hoc casu, Paro quam simplex miles etc. 111 In casu supradicto licitum est cuilibet subdito sine quocumque mandato vel praecepto, secundum leges naturalem, moralem et divinam, occidere et sacere occidi ipsum proditorem et insidelem tyrannum, et non modo licitum, sed honorabile ac meritorium, praecipue quando est adeo potens, quod justitia non polest bono modo fieri per superiorem. Er beweifet bieß ob reverentiam MI Apostolorum mit 12 Grunden, naml. mit bren theol. Auctoritaten , des heil. Thomas , des Johannes v. Calisburn u. mehrern andern, mit drep philosophischen, des Ariftoteles, Cicero, u. Poccacio, mit bren Beweifen aus burgert. Gefeben , und brep Beifpicten aus ber beit. Edrift.

Dberhand gewonnen hatte, verdammte zwar der Bischof von Paris jene Schrift (1414) f): als aber der Herzog von Burgund die Sache vor das Concilium von Costnitz brachte, zeigte es sich, daß die Hierarchie das Gebiet der Moral ben weitem minder streng als das der Glaubenslehre bewache. Während der wackere Gerson die Sache der Moral gegen die Sophismen der Bettelmönche g) versocht, wagte das

<sup>/</sup> IV. In casu supradicto honorabilius est, magis licitum et meritorium, quod ipse infidelis tyrannus occidatur per unum consanguineum et subditum Regis, quam per extraneum, qui non esset de sanguine regis; et per Ducem, quam per Comitem etc. VII. In casu supradicto unicuique licitum est, honestum et meritorium occidere et facere occidi supradictum tyrannum per insidias, cautelas et explorationes, et etiam licitum est dissimulare et tacere suam voluntatem, Dann beschuldigt er den Berjog v. Orleans, den König bezaubert, ihm Gift bengebracht, verrätherisch und willführlich gehandelt 'n haben, und schließt endlich, quod dictus Dominus Burgundiae in nullo debet culpari, vel redargui de casu qui accidit in persona dicti criminosi defuncti Ducis Aurelianensis, et quod Dominus Rex non solum debet contentari, sed etiam debet habere praefatum Dominum Burgundiae acceptum, et suum factum autorisare, quando opus est.

f) die Acten 1. c. p. 49 349. Die Sententia, in welcher novem assertiones aus der Schrift des Johannes Parvus verdammt wurden, f. p. 322 ss.

g) Der Dominicaner Martin Porree, Bisch. v. Arras trug als Bevollmächtigter des Herzogs v. Burgund darauf an (l. c. p. 358): Sententia Episc. Parisiensis et Inquisitoris Franciae, quae de jure est nulla, — adnulletur: — tam veritates Parvi, quam assertiones per Johannem de Gerssono eidem Parvo falso impositas, in sua probabilitate relinquendo. Naml, p. 360: dictae assertiones non sunt tanquam erroneae condemnandae, co quod de earum possibilitate sine evidenti contradictione sidei sacrae scripturae et bonorum morum sunt opiniones graves magnorum

Concil fein entscheidendes Urtheil. Es verdammte zwar die Lehre vom Tyrannenmorde, aber nicht die Schrift des Joshannes Parvus h): und erklärte dann das Urtheil des Bi.

Doctorum eas asserentium probabiles, ut praesertur, testimonio Scripturarum naturalium, moralium et divinarum. vgl. Scriptum Episc. Atrebatensis eld. 11 Oct. 1415 (ibid. p. 391): Si novem assertiones pertineant ad fidem, secundum intentionem Joannis Gersson, qua temeritate condemnavit cos Episcopus Parisiensis, cum sciret aut scire deberet, quod hujusmoai materiae fidci declaratio et definitio, ac novorum articulorum fidei ordinatio ad s. Sedem Apostolicam, aut sacrum Concilium generale [pertinere dignoscitur? - Si vero non pertineant ad fidem, sicut nec pertinent de facto ante determinationem Ecclesiae; quare eas condemnavit, oppositas ipsarum mandando teneri sub side? Numquid non haereticum est, mandare aliquid sub fide esse tenendum, quod non est fides? Gerfon bagegen (ibid. p. 391): dico assirmative, quod hae novem assertiones exhibitae sunt judicio sidei reprobandae per hoc sacrum Concilium, et quod jam nimis tardatum est. Dann vertheidigte er gur Rechtferti= gung des Bifchofs v. Paris den Grundfat der Sorbonne (p. 408), quod ad Episcopos catholicos pertinet, auctoritate inferiori et subordinata circa ea quae sunt fidei judicialiter definire (vgl. unten S. 117 not. h).

h) Sessio gen. XV d. 6 Jul. 1415 (in v. d. Hardt Conc. Const. T. IV, p. 439): Synodus — nuper accepit, quod nonnullae assertiones erroneae in fide et bonis moribus — dogmatizatae sunt. Inter quas hace assertio delata est: Quilibet tyrannus potest et debet licite et meritorie occidi per quemcunque Vasallum suum vel subditum, etiam per insidias et blanditias vel adulationes, non obstante quocunque juramento seu confoederatione facta cum co, non expectata s ntentia vel mandato judicis cujuscunque. Adversus hunc errorem satagens hace sancta synodas insurgere, — declarat, decernit et definit, hujusmodi doctrinam erroneam esse in fide et moribus, ipsamque tanquam haereticam, scandalosam, seditiosam, et ad fraudes, deceptiones, mendacia, proditiones, perjuria vias dantem repro-

schofs von Paris fur unbefugt i). Bald darauf wurde zwar eine Schrift des Dominicaners Johann von Falcken=

bat et condemnat. Declarat insuper, - quod pertinaciter doctrinam hanc pernitiosissimam asserentes sunt haeretici etc. Diez fer Befchlug. mußte aber erft von dem Raifer Sigismund er= zwungen werden f. Jo. Gersonii dialog. apologeticus (Opp. 11, p. 387) insb. das Schreiben eines Begleiters des Bifch. p. Arras an einen Parifer Freund nber den Borgang in Bulaei hist. Univ. Paris. T. V p. 293: Videns ipse Rex, quod non potuit obtinere conclusionem condemnationis dictarum IX assertionum, ut volebat, licet sollicitaverit Judices quantum potuit per ejus praesentiam in judicio sacpissime et per nuncios et literas, dixit, quod nunquam iret ad locum conventionis, videlicet Niciam, donec esset finis dicti processus. Et quod plus est, ipse exivit civitatem Constantiae per VIII dies, et juravit publice, ut dicebatur communiter, quod non rediret nisi prius expedito dicto processu. Quare oportuit pro satisfaciendo sibi, quod quaedam alia propositio vocata Quilibet tyrannus - condemnata fuerit ad satisfaciendum dicto Regi, qui putabat, quod dicta propositio esset una de contentis in propositione M. Jo: Parvi, et ita datum est sibi intelligi, et sub illo colore fuit condemnata ipso Rege praesente: unde gavisus est et omnes Adversarii, quod communiter dicebant ignorantes, quod propositio Parvi fuerat' condemnata. - Sed Deo laus. Post recessum dicti Regis Ambaxiatores (Ducis Burgundiae) sunt securiores quam autea, et liberius tractaverunt materiam et processum cum bono consilio. - Speramus hic omnes habere bonum exitum et honorabilem in materia, quia totum Concilium vellet processum terminari ad bonam pacem et concordiam Ducis.-Et si non habeatur sinis per concordiam, non ita cito habebitur per processum, quia adhuc sumus in principio, ut potestis considerare: quia restat adhuc probare intentionem circa libellum exhibitum, et examinare dictas propositiones hine inde, quae non sient ita cito et sine magno discursu.

i) Judicium Deputatorum Concilii dd. 15 Jan, 1416 in Gersonii Opp T. V p. 500 ss.

berg k), welche Mord und Verderben gegen die Pohlen und ihren König Jagello predigte, von den meisten Mitgliedern des Concils verdammt (1417) 1): aber der Papst,

k) Derselbe hatte schon früher den Johannes Parvus gegen Gerson und d'Ailly vertheidigt: s. tres tractatus in Gersonii Opp. T. V p. 1013 ss.,

<sup>1)</sup> Jo. Dlugossi (Canon. in Gracan um 1465) hist. Polonica. ed. Francof. 1711 fol. lib. XI p. 376 : Der Ergb. v. Gnejen brachte Dieje Schrift im Jan. 1417 ans Paris mit nach Cofinit, und verklagte alsbald den daselbit anwesenden Berfaffer , Jo. Falkenberg, a Cruciferis de Prussia pretio conductum, ben dem Concile. Synodus sacra - praedictum libellum, ut falsum et erroneum, Joannem vero Falkemberg ejus auctorem, ut haereticum, per definitivam sententiam damnavit, et perpetuis deputavit carceribus. Et in condemnationis praesatae signum singuli Cardinales singillatim et omnes nationes sententiam praedictam manibus propriis subscripserunt. Namlich bas Buch war, wie aus ber Appellation der voln. Gefandten , die in der letten Sihung ein= gelegt murde (v. d. Hardt Conc. Const. T. IV p. 1555), erhellt, per judices in causa fidei a s. Concilio deputatos, verdammt, und es war von allen Nationen u. bem Cardinalscollegium conclusum et ordinatum, quod idem libellus, tanquam haereses et alia multa et quasi infinita mala et errores continens, in sessione publica per sacrosanctum concilium - publice damnaretur, seu publice damnatus nunciaretur. Aber eben biefe feierliche Berdammung fonnte von dem im Nov. 1417 gewählten Martin V nicht erhalten werden, Dlugossus p. 386: Martinus P. V. prece incertum est an importunitate Cruciserorum de Prussia circumventus, sententiam damnationis Jo. Falkemberg - insirmare et moderari contendit, - quamvis, existens Cardinalis, se ci manu propria subscripserit. Bon dem Inhalte des Salkenberguichen Buches ift nur in der Berdammungesenteng, die von der Glaubenscommiffion des Concils und im Nahmen beffelben b. 4 Jun. 1417 abgejaßt ift, einiges erhalten (b. Dlugossus p. 387). Es hatte den Titel: Satyra contra hacreses et cuetera nefanda Polonorum et estum l'agis Jagyel fideliter conscripta, u. may

durch Rücksichten auf den deutschen Orden und den mächtisgen Herzog von Burgund gefesselt, ließ weder dieselbe keier. lich verurtheilen, noch entschied er über die Schrift des Joshannes Parvus. Und so dursten die Bettelmönche fortsfahren; die Probabilität jener aufrührerischen Sätze zu beshaupten m).

universis Regibus et Principibus, caeterisque Praelatis sive Ecclesiasticis sive saecularibus, et generaliter omnibus, qui Christiani nominis meruerunt insigniri titulo gewidmet. Ausgezogene Sate: quod Rex Polonorum, cum sit malus praesidens, est idolum, et omnes Poloni sunt idololatrae, et serviunt idolo suo Jagyel. Item dicit, quod Poloni, et eorum Rex sunt odibiles, haeretici, et impudici canes, reversi ad vomitum suae insidelitatis. Et ergo securissime omnes, non solum Principes saeculi, verum etiam inferiores, qui ad Polonorum et eorum Regis exterminationem se accinxerint ex charitate, vitam merentur aeternam. Item dicit, quod indubie Polonos et eorum Regem propter periculum, quod ab eis timetur Ecclesiae futurum, etiam antequam dissidium faciant, caeteris paribus, magis meritorium est occidere quam paganos. Item dicit, quod omni submoto dubio, belli certamine, quo pro defensione Christianorum suscepto Principes saeculi Polonos et eorum Regem occidunt, regna merentur coelestia. - Item dicit, quod ex Principibus saeculi, qui sunt idonei et ratione et potestate Polonos et eorum Regem Jagyel reprimere, et permittunt eum in Christianos debacchari, supplicia merentur gehennae etc.

m) Sie suchten besonders durch Sophismen zu erweisen, daß die IX assertiones not. s. nichts mit dem verurtheilten Saße Quilibet tyrannus gemein hätten, s. die zahlreichen Streitschriften in Gersonii Opp. T. V. 3. B. Responsio Episc. Atrebatensis ibid. p. 475: credo et assirmo, quod nulla dictarum novem assertionum est sidei judicio reprobanda, nec aliqua illarum est condemnanda ex condemnatione illius propositionis Quilibet tyrannus: cum nullo modo sequatur ex aliqua illarum novem assertionum, sed non ex omnibus simul, nec continent doctrinaliter

Mit den heiligen Schriften beschäftigten sich die Theologen dieser Zeit noch weniger als die der vorhergeschenden Jahrhundecte. Die von Elemens V verordnete Unsstellung von Lehrern der orientalischen Sprachen (1311) al hatte blos den Zweck Missionarien zu bilden, und blieb für die Schrifterklärung ohne Wirkung. Die biblischen Commenstare dieser Zeit sind meistens gleich denen der vorhergehens

illam vel virtualiter, nec in simili radice fundantur, quod patet. Non enim sequitur: Licitum est unicuique subdito, — occidere vel occidi facere quemlibet tyrannum, qui per cupiditatem, fraudem, sortilegium etc. Ergo quilibet tyrannus etc. Tum quia ibi arguitur a parte in modo, ad suum totum in modo, cum distributione: — tum quia ad mentem Assertionum a parte subjecti, ly unicuique subdito capitur pro vassallo immediate Regi subdito; et in illa Quilibet tyrannus capitur pro quocunque, etiam subdito tyranno, sive subjecto u. f. w. Daranus folgert er zulest, quod hanc doctrinam asserentes opinabiliter, citra determinationem sacri Concilii Generalis, et s. Sedis Apostolicae, non sunt haeretici; — quod asserere — dictas Propositiones esse probabiles, aut forsan veras, non est erroneum etc.

n) veransast durch den um Beschrung der Muhamedaner sehr bes müheten Raymundus Lullus. Clementin. Lib. V Tit. 1 c. 1: scholas in subscriptarum linguarum generibus, ubicunque Romanam curiam residere contigerit, necnon in Parisiensi et Oxon. Bonon. et Salamantine studis providimus erigendas, statuentes, ut in quolibet locorum ipsorum teneantur viri catholici, sussicientem habentes Hebraicae, Arabicae et Chaldaeae linguarum notitiam, duo videlicet uniuscujusque linguae periti, qui scholas regant inibi, et libros de linguis ipsis in latinum sideliter transferentes, alios linguas ipsas sollicite doceant, — ut instructi et edocti sussicienter in linguis hujusmodi, fructum speratum possint Deo auctore producere, sidem propagaturi salubriter in ip os populos insidele.

den Jahrhunderte ohne wissenschaftlichen Werth: nur der Franciscaner Nicolaus von Lyra (Lehrer der Theol. in Paris † 1340, Postillator) o) leistete durch seine Kenntniß

. Littera gesta docet, quid credas allegoria,

Moralis quid agas, quo tendas anugogia.

Protogus II de intentione auctoris et modo procedendi: Omnes expositiones mysticae praesupponunt sensum litteralem tan-

o) Ueber ihn Wolfie Biblioth. Hebr. I, p. 912 III, p. 838. Micha II. Reinhard Pentas conatuum sacrorum Lips. 1709. 8. p. 147. Sein Sauptwerk Postillae perpetuae in Biblia guerft Romae 1471. 5 voll. fol. am besten cura Fr. Feuardentii, Jo. Dadrei et Jac. de Cuilly Lugd. 1590, auch in den Bibliis glossatis her= ausgegeben. Es geht ein Auffat de libris Bibliae canonicis et non canonicis voran. Quia sunt multi, qui ex co quod non multam operam dant sacrae scripturae, existimant, omnes libros, qui in biblia continentur, pari veneratione esse reverendos atque adorandos, nescientes distinguere inter libros canonicos et non canonicos, quos Hebraei inter apocrypha computant, unde saepe coram doctis ridiculi videntur : et perturbantur scandalizanturque, com audiunt, aliquem non pari cum caeteris omnibus veneratione persegui aliquid, quod in biblia legatur: idcirco id distinximus, et distincte numeravimus, primo libros canonicos, et postea non canonicos, inter quos tantum distat, quantum inter certum et dubium. Nam canonici sunt confecti spiritu sancto dictante: non canonici autem sive apocryphi nescitur, quo tempore quibusve auctoribus sint editi etc. Er zahlt dann nach hieronymus die canon. u. apocryph. Bucher des U. T. auf, u. bestimmt nach demfelben u. nach Ruffnus ihr Berhaltniß zu einander. Prologus I de commendatione sacrae scripturae in generali. U. a. von dem mehrfachen Sinn: Habet tamen iste liber hoc speciale, quod una littera continet plures sensus. Cujus ratio est, quia principalis hujus libri auctor est ipse Deus, in cujus potestate est non solum uti vocibus ad aliquid significandum, - sed etiam rebus significatis per voces utitur ad significandum alias res. Der vierfache Ginn wird in den Berfen beschrieben:

der hebraischen Sprache Ungewöhnliches fur die grammatis

quam fundamentum: propter quod sicut aedificium declinans a fundamento disponitur ad ruinam, sic expositio mystica discrepans a sensu litterali reputanda est indecens et inepta, vel saltem minus decens caeteris paribus, et minus apta. Et ideo volentibus proficere in studio sacrae scripturae necessarium est incipere ab intellectu sensus litteralis: maxime cum ex solo sensu litterali et non ex mysticis possit argumentum sieri ad probationem vel declarationem alicujus dubii, secundum quod dicit Augustinus in Epist. contra Vincent, Donatistam, Ulterius considerandum, quod sensus litteralis - videtur multum obfuscatus diebus modernis, partim scriptorum vitio, qui propter similitudinem litterarum in multis locis aliter scripserunt, quam habeat veritas textus, partim imperitia aliquorum correctorum, qui in pluribus locis secerunt puncta ibi non debent sieri, et versus inceperunt vel terminaverunt ubi non debent incipi et terminari, et per hoc sententia litterae variatur, - partim ex modo translationis nostrae, quae in multis locis aliter habet quam libri hebraici : - et tamen secundum Hicronymum pro veritate litterae habenda in scriptura veteris testamenti recurrendum est ad codices llebraeorum. - Sciendum etiam. quod sensus litteralis est multum obumbratus propter modum exponendi communiter traditum ab aliis, qui licet multa bona dixerint, tamen parum tetigerunt litteralem sensum, et sensus mysticos in tantum multiplicaverunt, quod sensus litteralis inter tot expositiones mysticas interceptus, partim suffocatur. Item textum in tot particulas diviserunt, et tot concordantias ad suum propositum induxerunt, quod intellectum et memoriam in parte confundunt, ab intellectu litteralis sensus animum distralientes. Haec igitur et similia vitare proponens cum Dei adjutorio intendo circa litteralem sensum insistere, et paucas valde et breves expositiones mysticas aliquando interponere, licet raro. Similiter intendo non solum dicta doctorum catholicorum, sed ctiam hebraicorum, maxime Rabbi Salomonis (Sarchi oter Raidi f. Abth. 2 f. 76 not, i), qui inter doctores hebracos lo-

## Fünftes Capitel.

Geschichte des Gottesdienstes.

S. 117.

Der hoch verehrten Maria wurden zwey neue Festtage gewidmet, das Fest der Opferung Maria, festum Praesentationis, am 21ten Nov. von Gregorius XI (1372) a), und das Fest der Heimsuchung Maria, festum Visitationis, am 2ten Jul. von Urbanus VI (1389) b). Der Lehre von der unbesteckten Empfängniß Maria widersprachen zwar die Dominicaner sehr lebhaft; den Offenbarungen, welche die heil. Birgitta zu Gunsten derselben erhalten hatte c),

cutus est rationabilius, ad declarationem sensus litteralis inducere. — Postremo quia non sum ita peritus in lingua hebraica vel latina, quin in multis possim deficere; ideo protestor, quod nihil intendo dicere assertive seu determinative, nisi quantum ad ea, quae manifeste determinata sunt per sacram scripturam vel ecclesiae- auctoritatem; caetera vero omnia accipiantur tanquam scholastice et per modum exercitii dicta: propter quod omnia dicta et dicenda suppono correctioni sanctae matris Ecclesiae, ac cujuslibet sapientis, pium lectorem et charitativum flagitans correctorem.

a) J. A. Schmidii Prolusiones Marianae X (cum praef. J. L. Moshemii. Helmst. 1733. 4.) p. 100 ss. Angustis Denkwürzbigkeiten Bd. 3 S. 107.

b) Schmid l. c. p. 111. Augusti a. a. D. S. 88.

c) Ueber Birgitta s. oben s. 112 not. d. Birgittae Revelationum Lib. V in sine offenbart Gott der Bater über Maria: De radice Adae processit, et de peccatoribus nata est, licet sine peccato concepta, ut filius meus de ea sine peccato nasceretur; Lib. VI c. 49 Maria: Veritas est, quod ego concepta sine peccato originali, et non in peccato; und Cap. 55 dieselbe: Scito quod conceptio mea non omnibus nota suit. — Placuit

setzten sie die ihrer Ordensschwester, ber h. Catharina v. Giena d), entgegen: dennoch verbreitete sich mit dem Teste der unbefleckten Empfängniß e) auch die Lehre immer weiter.

- d) Ueber fie f. oben S. 102 not, c. In ten Orationes XXII ab ipsa in raptu et extasi ad Deum prolatae, et a sibi assistentibus samiliaribus exceptue latinitatique donatae heißt es Orat. XVI (bie Stelle fehlt in der Ausgabe ihrer Werfe Colon. 1553, wird aber icon von Antoninus Summae P. 1 T. 8. c. 2 ange= fuhrt); Datum est nobis verbum acternum per manum Mariae, et de substantia Mariae induit naturam absque peccati originalis macula, et hoc, quia non hominis, sed Spiritus Sancti inspiratione facta est illa conceptio. Quod quidem non fuit sic in Maria, quia non processit ex massa Adae operatione Spiritus Saucti, sed hominis: et quia tota illa massa erat putrida, non poterat nisi in putridam naturam anima illa infundi, nec poterat purgari, nisi per gratiam Spiritus Sancti, cujus quidem gratiae non est subjectum susceptibile corpus, sed spiritus rationalis aut intellectualis, et ideo non poterat Maria a macula illa purgari, nisi postquam anima infusa est corpori, quod quidem sic factum est propter reverentiam thesauri divini, qui in illo vase debebat reponi. Nam sicut fornax consumit guttam aquae in modico tempore, sic facit Spiritus Sanctus de macula peccati originalis: nam pest conceptionem ejus statim fuit ab illo peccato mundata, et gratia magna data. Tu scis, Domine, quia ista est veritas. Bal. über dieje Weiffagungen bender Seiligen Wadding legatio Philippi III et IV ad Paulum P. V et Gregorium XV de definienda controv. immaculatae coucept. b. Virg. Mariae. Lovan. 1624 fol. p. 342 ss.
- e) Auf dem Conc. Londin. ann. 1328 c. 2 (Mansi XXV p. 829) verordnete der Erzh. v. Canterbury, daß das sestum conceptionis b. Virginis kunstig sestive et solemniter in der ganzen Propinz begangen werden solle. Im J. 1343 suhrte Balduin, B. v. Paderborn, es in seinem Bisthume ein (Schaten Anna-

Deo, quod amici sui pie dubitarent de conceptione mea, et quilibet ostenderet zelum suum, donec veritas claresceret in tempore praeordinato.

Als die gereizten Dominicaner seit 1384 diese Lehre in Paris heftiger zu bestreiten ansingen f), regten sie das Volk wie die Universität gegen sich auf. Die Lettere verdammte 1387 neben mehreren andern Sätzen des Dominicaners Joshannes von Montesono auch die entschiedene Verwerfung dieser Lehre z). Dieser appellirte zwar an den Papst h), aber

les Paderborn. L. XIII p. 303). Auf der Univ. Paris beschsoß die gallische Nation 1380, quod a modo celebraretur festum conceptionis gloriosae V. M. eodem modo, quo et alia festa solent celebrari (Bulaeus hist. Univ. Paris. T. IV p. 961).

f) Bulaeus T. IV p. 599.

g) Ueber die gange Streitigkeit f. Bulaeus IV p. 618 ss. bef. d'Argentre collectio judiciorum T. 1 P. 11 p. 61 ss. . Die auftößi: gen Gabe mit ben Cenfuren ber theel. Sacultat f. b. Bulaeus p. 620, d'Argentré p. 62: Propositio X: Non omnes praeter Christum contraxisse ab Adam peccatum originale est expresse contra fidem. Censur: Revocanda est tanquam falsa, scandalosa et piarum aurium offensiva, et praesumptuose asserta, non obstante probabilitate quaestionis, utrum b. Virgo fuerit in peccato originali concepta. Prop. XI: B. Virginem Mariam et Dei genitricem non contraxisse peccatum originale, est expresse contra fidem. Prop. XII: Tantum est contra sacram Scripturam, unum hominem esse exemptum a peccato originali praeter Christum, sicut si decem homines de facto ponerentur exempti. Prop. XIII: Magis est expresse contra sacram Scripturam, b. Virginem non esse conceptam in peccato originali, quam asserere ipsam fuisse simul beatam et viatricem ab instanti suae conceptionis vel sanctificationis. Diefe Gape werden fammtlich cenfirt als revocandae tanquam falsae, scandalosae, praesumptuose assertae, et piarum aurium offensivae.

h) Er flagte, wie aus der Gegenschrift des Petrus d'Alliaco (d'Argentré p. 82) erhellt, 1) quia aliquae conclusionum suarum trahuntur ex doctrina s. Thomae; 2) quod Dominus Episcopus (Parisiensis), apponens falcem in messem summi Pontificis, dictas conclusiones pronuntiavit et decrevit falsas, haereticas et erro-

die Universität gewann in Avignon den Sieg (Jan. 1389), nothigte mehrere Dominicaner zum Widerruse anstößiger Erflärungen gegen jene Lehre i), und verlangte jest von Allen,

neas: et causam subdit ibidem, quia ista, quae tangunt fidem, sunt de majoribus Ecclesiae causis, et quae ad solum summum Pontificem pro examinatione et decisione deserri debent. Die Universität ichiefte vier Abgeordnete an den Dapit, unter denen Petrus d'Alliaco der Bornehmfte mar; f. deffen sermones et propositiones in Consistorio b. d'Argentre p. 06. Gegen den erften Borwurf der Dominicaner, hatte die Universität ichon in einem Schreiben ad universos Christisideles dd. 14 Febr. 1388 (d'Argentre p. 65) erflart, quatenus s. Thomae doctrinam in dicta nostra condemnatione nequaquam reprobamus. Die Der: dammung bezog sich nur auf das est expresse contra sidem. vgl. P. d'Alliaco l. c. p. 107: licet (s. Thomas) dicat, quod fuit concepta in originali, tamen nec ibi, nec alibi dicit, quod oppositum dicere sit expresse - contra fidem. - Licitum est in hae materia probabiliter loqui, et istam partem tenere, vel etiam circa utrumque dubitare, ut supponitur: sed non licet sic probabiliter loqui vel dubitare de aliquo, quod est expresse contra fidem etc. Gegen den zwenten Borwurf vertheidigte d'Alliaco die Cape (l. c. p. 76): Ad s. Sedem Apostolicam pertinet auctoritate judiciali suprema circa ea quae sunt sidei judicialiter definire. Ad Episcopos Catholicos pertinet auctoritate inseriori et subordinata circa ea quae sunt fidei judicialiter definire. Ad Doctores theologos pertinet determinatione doctrinali et scholastica circa ca quae sunt sidei doctrinaliter definire.

i) vgl. tie Urkunden b. Bulaeus IV, p. 633. 638 ss. u. b. d'Argentre I. c. p. 132 ss. Wie weit die Dominicaner in ihrer Heffeit gegangen waren, geht aus den Meußerungen hervor, die siebt zuruchnehmen mußten. So der Fr. Richard (d'Argentre p. 136): Elle sut souillée, touillée et brouillée au ventre de sa mère. — Nemplus que vous ne pourriez bouter vostre maiu en ung grand plain pot de gresse (Mennig) sans la souiller, nemplus ne sut la Vierge Marie engendrée sans souilleure. — Fr. Adam de Soissons in einer Predigt (Bulaeus IV, p. 639):

welche academische Würden empfingen, den Bentritt zu der von ihr in dieser Sache erlässenen Entscheidung k). Obgleich die letzte zunächst nur gegen die entschiedene Verwersung der Lehre gerichtet gewesen war, so gewann sie doch bald den Character einer positiven Erklärung zu Gunsten derselben 1):

Se la Vierge Marie fust trespassée devant la mort et passion de son glorieux sils, — elle sust descendue en Enser, pourcequ'elle avoit esté conceue en peché originel. Er gestand hinzugesügt zu haben, que je assermois sous la damnation de mon ame, et que en icelle soy je voudrois vivre et mourir. Fr. Joannes Ade (ibid. 641), quod sestum Conceptionis b. et gloriosae Virginis Mariae non erat solemnizandum nec colendum, et qui coleret dictum sestum, male saceret plus quam benc. — Item praedicando ad populum increpavi illos, qui in laudem Virginis Mariae tenebant, eam non suisse in Originali peccato conceptam, improperando eis et dicendo: En volés – vous saire une Deesse?

- k) s. Gersonius pro reconciliatione Dominicanorum ann. 1403 (Bulaeus V, p.83): conclusum erat, ut omnis gradus et honoris in Universitate expers fieret, quisquis non juraret tenere condemnationem super erroribus praedictis ab Universitate prius, deinde ab Épiscopo Paris, factam. Distulerunt hoc agere Bacalaurii e fratribus praedictis tunc excipiendi, causantes a Superioribus suis licentiam ad hujusmodi praestationem juramenti necdum petiisse vel habúisse. Ex hac origine neque gradus, neque cathedram, neque sermones posterius adepti sunt. Die Wiederherstellung der Dominicaner auf der Universität ersolgte erst 1403, s. das Instrumentum b. d'Argentré l. c. p. 148.
- 1) Jo. Gersonii Sermo de conceptione b. Mariae Virginis im J. 1401 (Opp. ed. du Pin vol. III p. 1330): Est quod Spiritus sanctus interdum revelat Ecclesiae vel Doctoribus posterioribus aliquas virtutes, vel expositiones s. Scripturae, quas non revelavit corum praedecessoribus. I deo Moyses scivit plus quam Abraham, Prophetae quam Moyses, Apostoli quam Prophetae: et Doctores addiderunt multas veritates ultra Apostolos. Qua-

Cap. V. Gottesdienft. g. 117 Unbeft. Empf. Maria. 245

das Ausehen der Pariser Universität gab aber der Lehre das entschiedene firchliche Uebergewicht.

In neuen Heiligen m), Reliquien n) und andern Heiligthümern o) wie an neuen Festen p) war auch

propter dicere possumus, hanc veritatem, b. Mariam non fuisse conceptam in peccato originali, de illis esse veritatibus, quae noviter sunt revelatae vel declaratae, tam per miracula quae legunt ir, quam per majorem partem Ecclesiae sanctae, quae hoc meds tenet. Fuit tempus aliquod, in quo non tenebatur generaliter, Mariam virginem esse in Paradiso in corpore et anima (26th. 1 S. 18 not. k), sieut modo tenetur; et similiter post institutionem festi nativitatis s. Joannis nativitas Dominae nostrae ordinata fuit per revelationem unius solius feminae, et multa similia. Nota de opinione s. Augustini de igne Purgatorii, qualiter tenetur opposita (Bd. 1 g. 119 not. o). Dieje Un: nabme von neuen Offenbarungen war damals noch nicht anflößig. So fagt and Guil. Occam tract. de sacram, Altaris (hinter f. Quodlibetis), die Lehre v. d. Transsubstantiation finde sich nicht in der Schrift, aber man glaube, daß fie den beil. Batern ge: offenbaret jen.

- m) Schröch Th. 33 S. 417.
- n) Ueber die zahlreichen, zum Theil sehr sonderbaren Reliquien, welche Kaiser Carl IV in Prag sammette, s- Hageks bohm. Chronik S. 577. 593. 808 ff. Pelzels Kaiser Karl der Vierte Th. 1 S. 277.
- o) Neber d. heit. Blut zu Wilsuack in der Priegnis, das feit 1383 bedeutende Waltfahrten anzog, f. S. Buchholzens Gefchder Kurmurk Brandenburg Th. 2 S. 593 ff.
- p) Anfer den benden Mariensesten oben not. a u. b., bes. Festum s Trinitatis, früher schon hin und wieder verschieden gesehert, auf den Sonntag nach Pfüngsten allgemein angeordnet von Joshannes XVII, Baluz. PP. Acen. I, p. 177, cf. Not. p. 793. Festum s. Lancac et Clasorum, auf Carts IV Bitten von Insucentius VI 1354 für Deutschland und Böhmen angeordnet auf der Freytag nach Quisimodogeniti, cf. J. II. a Seelen miscellanea

246 Dritte Periode. Abschn. 4. V. 1305 – 1409.

diese Zeit eben so reich als die vorhergehende, die

P. I. p. 339 ss. Die Stiftungebulle f. ibid. p. 394 ss. Bal. das Berzeichniß der Festtage, wo nicht gearbeitet werden dürfe, von Simon Erzb. v. Canterbury in Conc. Magfeldense ann. 1362 (Mansi XXVI, 'p. 417) aufgestellt: In primis sacrum diem Dominicum ab hora diei sabbati vespertina inchoandum, non . ante horam ipsam praeveniendum, ne Judaicae professionis participes videamur, quod in festis, quae suas habent vigilias, observetur: Item festa Natalis Domini, SS. Stephani, Joannis, Innocentium, Thomae martyris; Circumeisionis, Epiphaniae Domini, Purificationis b. Mariae, s. Matthiae Apostoli, Annunciationis s. Mariae, s. Parascenes, Paschoe cum tribus diebus sequentibus, s. Marci Evangelistae, Apostolorum Philippi et Jacobi, Inventionis s. Crucis, Ascensionis Domini, Pentecostes cum tribus diebus sequentibus, Corporis Christi, Nativitatis s. Joannis Baptistae, Apostolorum Petri et Parli, Translationis s. Thomae, s. Mariae Magdalenae, s. Jacobi, Assumptionis s. Mariae, b. Bartholomaei, s. Laurentii, Nativitatis s. Mariae, Exaltationis s. Crucis, s. Matthaei Apostoli, s. Michaelis, s. Lucae Evangelistae, Apostolorum Simonis et Judae, Omnium Sanctorum, s. Andreae Apostoli, s. Nicolai, Conceptionis b. Mariae, s. Thomae Apostoli, Dedicationum ecclesiarum parochialium et Sanctorum', in quorum honore ecclesiae parochiales dedicantur: aliaque festa quae in singulis dictae provinciae dioecesibus per locorum ordinarios ex certa scientia peculiariter indicuntur. Und in diesem Berzeichniße waren noch manche ber früher gefenerten Kesttage weggelaffen, da der Erzbischof selbst er= ffart: quod ad devotionis parabatur compendium, in dissolutionis crigitur cumulum, dum in ipsis festivitatibus colitur taberna potius quam ecclesia, comessationes abundant et ebrietates uberius quam lacrymae et orationes, lasciviis insistitur et contumeliis magis quam otio contemplationis: - tamquam solemnitates ipsae ad profunationis et perversitatis exercitium gratis fuerint institutue: quae quanto magis protenduntur in numero, tanto abundantius cultures abusionum hujusmodi in suis excessibus insolescunt.

Messen, fast der alleinige Bestandtheil ides Gottesdienstes, wurden durch den Eigennut der Priester auf das übertriebenste vervielfältigt q): aber Verständige erkannten es jetzt schon, daß diese sinnliche Richtung des Gottesdienstes, von welcher alle geistige Gottesverehrung verschlungen wurde, eingeschränkt werden musse ri.

q) Alvarus Pelagius de planctu Eccl. Lib. II c. 5: Nostra autem ecclesia plena et superplena est altaribus, missis et sacrificiis, sed cum hoc plena in sacrificantibus homicidiis, sacrilegiis, et immunditiis et simoniis, et aliis sceleribus, excommunicationibus, et irregularitatibus usque ad summum. - Tot enim hodie dicuntur missael quasi quaestuariae, vel consuetudinariae, vel ad complacentiam, vel ad scelera cooperienda, vel propriam justisicationem, quod apud populum vel clerum sacrosanctum corpus Domini jam vilescit. - Unde et almus Franciscus voluit, quod in quocunque loco fratres contenti essent una missa, praesciens, fratres se velle justificare per missas, et ad quaestum cas reducere, sicut videmus hodie sieri: unde et dicebat, quod una missa coelum et terram implebat. Cap. 27 : Et jam consuctudine vel potius corruptela - inolevit, quod missa taxata tribus vel quatuor denariis vel uno solido venditur et emitur a populo cacco et presbyteris simoniacis sceleratis.

r) Petri de Alliaco de Reformatione in Conc. Constant. c. 3 (interest open de la Pin T. 11 p. 911): Quia Praelatis de divino cultu specialis cura esse debet, circa hujusmodi reformationem, quae necessaria est, providendum esset, ut in divino servitio non tam onerosa prolixitas, quam devota et integra brevitas servaretur; ut in ecclesiis non tam magna imagi num et picturarum varietas multiplicaretur; ut non tot nova festa solennizarentur; ut non tot novae Ecclesiae aedificarentur; ut non tot novi Sancti canonizarentur; ut, praeterquam diebus Dominicis, et in majoribus festis ab Ecclesia institutis, liceret operari post auditum Officium: cum quia in festis saepe magis multiplicantur peccata in tabernis, in choreis, et, aliis lasciviis, quas docet otiositas; tum quia dies operabiles) vix

# Gechstes Capitel.

Geschichte der firchlichen Disciplin.

S. 118.

Rirchliche Gnaden und Strafen.

Die von Thomas vollendete Ablaßtheorie wurde nicht nur von den Theologen dieser Zeit allgemein angenommen a), sondern durfte auch, seit Clemens VI, zuerst unter den Papsten, sie in seiner Jubilaumsbulle ausgesprochen hatte b),

sufficient pauperibus ad vitae necessaria procuranda. cf. Nicolaus de Clamengis de novis celebritatibus non instituendis in Opp. ed. Lydii p. 143 ss. Schon Henricus de Hassia hatte gerathen (s. Gerson de probatione Spirituum in Opp. I, p. 40), comprimendam esse tot hominum canonizationem.

a) s. ihre hierher gehörigen Stellen gesammelt in Eus. Amort de origine, progressu, valore ac fructu indulgentiarum (Aug. Vindel. 1735 fol.) P. II p. 80. Ihnen kann insbesondere noch Augustinus Triumphus Summa de potest. eccles. Qu. 29-32 hinzugeseht werden.

b) s. die Busse Unigenitus v. 27 Jan. 1343 in Extravagg. Comm. Lib. V Tit. 9 c. 2 n. b. Raynald. ann. 1349 no. 11: (Deus Filius) non corruptibilibus auro et argento, sed sui ipsius, agni incontaminati et immaculati, pretioso sanguine nos redemit, quem in ara crucis pro nobis innocens immolatus, non guttam sanguinis modicam, quae tamen propter unionem ad Verbum pro redemptione totius humani generis sussecisset, sed copiose velut quoddam prosluvium noscitur essussecisset, ita ut a planta pedis usque ad verticem nulla sanitas inveniretur in ipso. Quantum ergo exinde, ut nec supervacua, inanis aut supersua tantae essusionis miseratio redderetur, thesaurum militanti Ecclesiae acquisivit, volens suis thesaurizare siliis pius pater, ut sic sit

für allgemeine firchliche Meinung gelten. Die Gelegenheiten, Ablässe zu gewinnen, mehrten sich fortwährend. Geringere Ablässe konnten täglich erworben werden o): es fehlte auch nicht an Areuzpredigten, welche allgemeinen Ablas darbozten d): insbesondere wurde aber jest die neue Ersindung des Jubeljahres fortgebildet. Bon Clemens VI wurde daszselbe (1343) auf Bitten der Römer auf das sunfzigste Jahr

infinitus thesaurus hominibus, quo qui usi sunt, Dei amicitiae participes sunt effecti! Quem quidem thesaurum non in sudario repositum, non in agro absconditum, sed per b. Petrum coeli elavigeram, ejusque successores, suos in terris vicarios, commisit sidelibus salubriter dispensandum, et propriis (leg. pro piis) et rationabilibus causis nunc pro totali, nunc pro partiali remissione poenae temporalis pro peccatis debitae tam generaliter quam specialiter, prout cum Deo expedire cognoscerent, vere poenitentilius et confessis misericorditer applicandum. Ad cujus quidem thesauri cumulum beatae Dei Genitricis et omnium Electorum a primo justo usque ad ultimum merita adminiculum praestare noscuntur, de cujus consumptione seu diminutione non est aliquatenus formidandum, tam propter infinita Christi, ut praedictum est, merita, quam pro eo, quod quanto plures ex ejus applicatione trahuntur ad justitiam, tanto magis accrescit ipsorum cumulus meritorum.

e) Als die Ew. von Aanten im Elevischen angefangen hatten, Abends durch ein Zeichen mit der Glode zu der Anrufung der beil. Jungfran durch den engtischen Gruß einzuladen, begnadigte Johannes XXII 1318 das dreymatige Ave Maria mit einem zehnztägigen Ablaß (Reynald ann. 1318 no. 58 cf. ann. 1327 no. 54). Das Conc. Avenionense ann. 1326 ertheilte cap. 2 denen, die das Sacrament zum Kranken begleiteten, Tage, 20 Tage, Nachte, 30 Tage Ablaß; cap. 3 denen die für den Papst und die Kirche beteten, 10 Tage; cap. 4 die benm Namen Jesu sich verneigten 10 Tage. Dieß wiederholt in Conc. Ivenion ann. 1337 c. 2. Vaurense ann. 1308 c. 124. Narbon. ann. 1374 c. 19.

d) 3. B. oben 9. 97 not. z. §. 99 not. g.

250 Dritte Periode. Abschn, 4. B. 1305-1409.

herabgesest e), und demnach 1350 gefenert f). Urbanus VI

e) lleber die feierl. Gesandtschaft der Römer s. Tertia Vita Clementis VI in Baluz. PP. Aven. I, p. 286. Gemährung des Gesuches durch die Bulle Unigenitus (f. oben not. b): Nos autem attendentes, quod annus quinquagesimus in lege Mosaica - jubileus remissionis et gaudii - censebatur, quodque ipse quinquagenarius numerus in testamentis, veteri quidem ex legis donatione, in novo ex visibili s. Spiritus in discipulos missione singulariter honoratur, quodque huic numero plura et grandia divinarum adaptantur mysteria scripturarum; et clamorem peculiaris populi nostri, Romani videlicet, hoc humiliter supplicantis, ac nos ad instar Moysi et Aaron per proprigs et solemnes nuntios ad hoc specialiter destinatos orantis pro toto Christiano populo et dicentis: Domine aperil eis thesaurum tuum fontem aquae vivae, desiderantes benignius exaudire; - volentesque quamplurimos hujusmodi indulgentiae fore participes, cum pauci multorum respectu propter vitae hominum brevitatem valeant ad annum centesimum pervenire: de fratrum nostrorum consilio praedictam concessionem cjusdem indulgentiae ex suprascriptis et aliis justis causis ad annum quinquagesimum ducimus reducendam. Er verordnet dann fur das Jubeliahr, ut universi Christifideles, qui vere poenitentes et consessi - Petri et Pauli Apostolorum basilicas et Lateranensem ecclesiam - visitaverint, plenissimam omnium peccatorum suorum veniam consequantur, ita videlicet, ut quicunque voluerit indulgentiam hujusmodi assegui, ad minus triginta, si Romani: si vero peregrini aut forenses modo simili XV diebus ad praedictas Basilicas et Ecclesias accedere teneantur. Adjicientes, ut ii etiam, qui - post iter arreptum impediti legitime, quo m nus ad urbem illo anno valeant pervenire, aut in via, vel dierum praetaxato numero non completo in dicta urbe decesserint, vere poenitentes et confessi, eandem indulgentiam consequantur.

f) Ueber ben großen Zulauf f. Matteo Villani I. c. 56 (Muratori Scriptt. Rer. Ital. XIV, p. 56), Heinr. a Rebdorff ad ann 1350.
Prima Vita Clementis VI h. Baluz. I, p. 256. Limpur=gische Chronif (von einem Zeitgenossen) Weglar 1720. 8. S. 16:

verlegte es (1389) auf jedes dren und drenßigste Jahr g). Daher holte Bonifacius IX es 1390 nach, aber dieser hab, süchtige Papst, damit nicht zufrieden, ließ nicht nur in den zunächst folgenden Jahren den Jubelablaß außerhalb Roms feil bieten, sondern darauf auch mit Ablassen von den verschiedensten Nahmen einen ärgerlichen Handel treiben h).

<sup>»</sup>da ging Annus Jubilaens an zu Weihnachten — und lieffen die »Leute gen Nom. — Und die auch von Nom kamen, wurden eins »Theils bojer, als sie vor gewesen waren.«

g) Die Busse v. 8ten Apr. 1389 b. Eus. Amort de indulgentiis P I p. 81: Nos considerantes, quod aetas hominum amplius solito in dies labitur pauciores, et desiderantes, quam plurimos participes sieri indulgentiae memoratae, cum plurimi ad annum quinquagesimum propter hominum vitae brevitatem non perveniant. — ac intendentes, quod anno tricesimo tertio Salvatoris Domini nostri Jesu Christi ipse Salvator noster pro nobis aeterno Patri Adae debitum solvit,—et quod mysterio hujusmodi XXXIII annorum — plura etiam alia et grandia divinarum scripturarum mysteria adaptari possunt, — et aliis justis causis ad annum tricesimum tertium reducimus etc. Die wahre Ursach war aber der Bunsch, die ausrührerischen Römer zu begütigen s. Spondani annall. eccl. ann. 1389 no. 3.

h) Theod. a Niem de schism. I c. 6S: innumerabiles peregrini toto illo anno (1390) — ad urbem venerunt, unde et maxima offertoria Ecclesiis et Basilicis urbis per visitatores data fuerunt, ex quibus aliquae reparationes ipsarum Ecclesiarum factae fuerunt, sed residuum et major pars ad manus Bonifacii et quorundam aliorum devenit. Ipse etiam Bonifacius hujusmodi offertoriis non contentus, licet ad maximas summas ascenderent (erat enim insatiabilis vorago, et in avaritia nullus ei similis), ad diversa regna misit quaestuarios vendendo dictam indulgentiam offerentibus tantum, quantum essent expensuri in via, si propterea ivissent ad urbem: et hujusmodi exactores seu quaestuarii etiam maximas summas pecuniarum a simplicibus seu barbaris subtiliter extorserunt, ita quod aliquando in uno regno.

Die dieser Ablaßhandel oft mit der rohesten Habsucht betrie-

seu in una provincia hujusmodi venditionibus ultra centum millia florenorum reportarunt, quia omnía peccata etiam sine poenitentia ipsis confitentibus relaxarunt, super quibuslibet irregularitatibus dispensarunt interventu pecuniae, dicentes, se omnem potestatem habere super hoc, quam Christus Petro ligandi et solvendi contulisset in terris. Et per hoc ipsi quaestuarii impinguati, dilatati, ingrossati, et cum multis pulchris equis et decenti familia redeuntes ad urbem, ipsam de recollectis per eos taliter rationem Pontifici secerunt, sed aliquos corum, quos comperit infideliter egisse, carceribus intrudebat: nonnulli eorum mala morte perierunt, aliqui vero sibi ipsis mortem consciverunt, quidam furore populi in petias (en pièces) secti fuerunt etc. - Magnum Chronicon Belgicum (in Rerum German. Srirtt. ed. Pistorius-Struve T. III p. 363): Postquam annus Jubilaeus - transiit, Dominus Bonifacius unum annum sub anni Jubilaei urbis Romae indulgentiarum forma Coloniensi civitati concessit; ita ut venientes Coloniam, vel ibidem habitantes, illo anno durante visitantes certas Ecclesias ad hoc directas cum oblationibus suis possent consequi indulgentias, quae visitantibus urbem Romanam in anno Jubilaeo concessae erant, videlicet plenissimam remissionem omnium peccatorum. Quo anno elapso similis annus concessus est ab eodem Domino Bonifacio sub eadem forma civitati Magdenburgensi. Et ad utramque harum civitatum missus est collector Papae, qui certam partem recepit oblatorum. Deinde indulgentias similes concessit visitantibus alias nonnullas civitates Germaniae ad certos menses. Unde in Misnia et Praga ex hujusmodi concessione concursus magnus populorum suit. Deinde idem concessit multis locis Almanniae, ut visitantes certas istorum locorum Ecclesias consequerentur indulgentias similes, quae erant quondam concessae tali vel tali loco, seu tali vel tali Ecclesiae. quae in ipso privilegio concessionis exprimebatur (vgl. die fol= gende Bulle). - Et in omnibus privilegiis concessionum praedictarum ponebatur clausula porrigentibus manus adjutrices, ita ut hujusmodi indulgentias, nisi qui ipsis locis vel ecclesiis

manum porrigeret adjutricem, nemo consequi posse videretur. Unde quidam concessiones hujusmodi magis non magni faciebant, ut quas problucro magis, quam ex zelo, tum institutas a Papa suspicabantur. Welchen Untheil der Camerarius bes Papites Balthafar Coffa, der nachmalige Johannes XXIII, an diesem Sandel hatte, f. Theod. de Niem de vita Joh. XXIII (in Meibomii Rer. Germ. T. I p. 7 u. v. d. Hardt Conc. Const. T. II p. 340 ss.): Nec istis lucris contentus, sed amplius ditari satagens, quosdam eloquentes et audaces apostatas de Spoleto in vicinis partibus oriundos, quos Italici Exirctanos appellant, et nuncios dicti Bonifocii ad praedicandas in Alorania, Dacia (Danemarf), Suecia, et Norvegia, et adjacentibus provinciis indulgentias et peccaterum remissiones de omni peccato largissimas sieri procuravit. Qui me saepe audiente publice praedicarunt, quod etiam s. Petrus, si viveret, majorem remissione peccaminum potestatem non haberet, quam ipsi ab codem Bonifacio receperunt ad salutem animarum illorum, quibus illi candem remissionem communicarent, et quod omnia, quae ipsis darentur ratione indulgentiarum hujusmodi, in succursum Imperatoris Constantinopolitani, qui et sui subditi Christiani per Turcos tunc essent oppressi gravissime, mitterentur. Qui quidem quaestores cum magna copia ad Germaniam pervenientes, et primo in Suevia in dioecesi Constantiensi notabiliora hospitia in locis et oppidis insignibus pro se receperant, et banderium (Paunier) Romanae ecclesiae cum clavibus s. Petri depictum die immediate sequenti post jucundum illic corum adventum extra fenestras extenderunt; intrautes autem cum magno apparatu illic majorem ecclesiam aut principalem, major corum in ipsa ecclesia in altiori loco !! prope altare sedile cum tapetis pulcris per suos ministros ad id deputatos sibi fecit apparari cum panno nobili de serico etiam superius extenso. - Solennem l'enedictionem ille major nuntius populo dedit, et per aliquos Episcopos titulares illud mel sequentis sermonis ibidem in publico fieri fecit, intimando simplicibus ibidem tunc congregatis, ut eos levius decipere necnon pecunias reportare possent, indulgentias et remissiones peccaminum antedictas : et semper in eisdem sermonibus pu-

blice dicebatur, quod ipse major nuncius super omni irregularitate ac peccato posset dispensare, ac ipsa peccata remittere, ac etiam parentum animas eorundem offerentium ipsis de purgatorio liberare, et ultra hoc quicquid posset Papa de plenitudine potestatis, id idem ipsi possent, et etiam aliquid amplius, si expediret. Et si aliquis eis in hoc forsan contradixit, illum haereticum aut schismaticum, necnon Apostolicae sedi rebellem nominabant, et modis omnibus persequebantur, et quod infra paucos dies in praesata curia coram praedicto Bonisacio, pro meritis digna recepturus personaliter compareret, ignominiose citarunt, et per hoc Praelatos ecclesiasticos et alios terruerunt, quod istis - se opponere non audebant. - Sicque ultra centum millia florenorum auri ipsi nuncii infra biennium per illos modos in eisdem partibus, collegerunt. Der principalis nuntius, Antonius de Roma, ging dann nach Bologna, um dem Baltha: far, der indeß Cardinal u. Legat in Bologna geworden mar, Rechnung abzulegen: diefer ließ ihn aber gefangen feten, und auch das Geld abnehmen, was er unterzuschlagen dachte, cum quo sperabat se empturum aliquam pinguem cathedralem ecclesiam vel abbatiam a Bonifacio saepedicto. Videns autem se hujusmodi spe fraudatum, tanquam desperans in carceribus ipsis mortem sibi conscivit, se ipsum quadam chorda, qua cingebatur, quadam nocte jugulando. Um Ende, nachdem genug gewonnen mar, suchte Bonifacius die Ehre des apostol. Stubles dadurch zu retten, daß er die ertheilten Abläffe als erschlichen fammtlich zurücknahm (eben fo wie er mit den Expectativen ver= fuhr, Theod a Niem II, c. 9, s. oben f. 103 not. g), f. die Bulle v. 22 Dec. 1402 in Statuta Synodalia a Wenceslao Episc. Wratislav, ann. 1410 publicata ed. a J. Chr. Friedrich, Hannoverae 1827 p. 11: Intenta salutis operibus sedis apostolicae circumspecta benignitas - interdum aliqua per importunam petentium instantiam, quaedam autem per surreptionis malitiam vel fraudem vel quemvis modum illicitum impetrata statuit vel indulget, demum vero in ejus notitiam his deductis ac utilitate publica suadente ea reformat in melius. Go werden die folgen: den Cassationen begründet. U. a. Item revocamus et annullamus omnes et singulas indulgentias, in quibus continetur a poena

v. all it at my.

ben wurde i), fo mischte fich auch fortwahrend ber Betrug in benfelben. Dem Papite Clemens VI scheint von dem Gi. gennute der Romer für bas Jubeljahr 1350 fogar eine faliche Ablagbulle untergeschoben zu fenn k): besonders erhielt

- i) So als der Cardinal Albornoz 1356 in Italien das Kreuz predigen ließ (vgl. oben 6. 99 not, c) Matteo Villani VI, c. 14: E incontanente l'avarizia de' Cherici cominciò a fare l'usicio suo, e allargarono colla predicazione la'ndulgenza oltre alla commessione del Papa. E cominciarono a non risiutare danajo da ogni maniera di gente, compensando i peccati e voti d'ogni ragione con danari assai, e pochi, come gli poteano attrarre. E per non mancare alla loro avarizia, sommoveano nelle Città, e ne' Castelli, e nelle Ville ogni femminella, ogni povero, che non havea danari, a dare pannilini, e lani, e masserizie, grani, e biade. Niuna cosa rifutavano, ingannando la gente, con allargare colle parole quello, che non portava la loro commessione. E così davano la Croce, e spogliavano le Ville, e le Castella più che non poteano fare le Città. Balthafars Coffa Ablaghandel oben not. h.
- k) Es ift die Bulle Ad memoriam, welche ichon zwen Beitgenoffen Peter v. herentals, Prior des Pramonftratenferflofter. Henry (Quinta vita Clementis VI in Baluz. Vitae PP. Aven. 1. p. 312), und Albericus de Rosate (Dictionarium juris s. v. Jubilaeus annus) mittheilen. Ihre auffallentften Stillen

et a culpa, vel plena indulgentia omnium peccatorum suorum, et alias, quae concessae sunt sub formis indulgentiarum ecclesiarum urbis, anni jubilaei, vel s. Sepulchri dominici, s. Michaelis de monte Gargano, s. Jacobi in Compostella, et s. Marci de Venetiis, s. Mariae de Angelis, alias in Portiuncula, s. Mariae de Collomadio, et omnes alias, quae factae sunt ad instar indulgentiarum quibusvis aliis ecclesiis concessarum, et volumus, quod nullius sint roboris vel momenti, etiamsi in litteris apostolicis, super dictis indulgentiis confectis, contineretur talis clausula, videlicet: et si contigerit revocari per nos indulgentias in genere vel in specie, quod indulgentiae ipsae per easdem litterus concessae non intelligantur revocatae.

aber der Betrug fregen Spielraum, als Bonifacius IX nach

find: Item concedimus, quod, si vere confessus in via morte praeveniatur, ab omnibus peccatis suis sit immunis et penitus absolutus, et nihilominus mandamus Angelis paradisi, quod animam illius a purgatorio penitus absolutam ad paradisi gloriam introducant. - Cum autem fideles praedicti ita devote praedicta compleverint, ost midetur eis ex mandato nostro sudarium Domini nostri Jesu Christi, quo viso ab omnibus peccatis suis sint absoluti et indulgentias haheant ab eisdem. Nosque ex parte D. N. Jesu Christi, cujus sumus in terra Vicarii, reducimus eos ad statum, quo erant die illo, quo baptismum receperunt, de gratia speciali. In Beziehung barauf fagt Jo. Wessel (+ 1489) in Epist. ad M. Jac. Hoeck (Farrago rerum theologicarum Vitemb. 1522. 4. fol. XXXIX b. tt. in Goldasti Monarchia T. I p. 581): Neque parum horrori mihi est verbum tuum illud, quo mones, quod magis quam pro ratione mili esse debet auctoritas Papae. Numquid Parisiensi Facultati theologicae non dico ratione majus fuit, immo numquid fuit pro ratione Clementis Papae auctoritas, quando temeritatem illius angelis praecipientem reprehenderunt et correxerunt? quando cruce signatis ad corum vota tres vel quatuor animas ex purgatorio quas vellent elargiebatur? item quando indulgentias a poena et culpa publicabat? Horum tamen errorum hodie plumbatae bullae reperiuntur. Nachdem Joh. Hoornbek Examen Bullae Papalis, qua Innocentius X abrogare nititur pocem Germaniae. Ultraj. 1653. 4. p. 273 ss. die Bulle hatte abdrucken laffen, haben protestantische Polemifer von derselben fehr häufig Gebrauch gemacht. Gie ift indeß ohne Sweifel untergeschoben, f. Baluzii Vit. PP. Aven. I, p. 915 ss. Pagi Breviar, gest. Pontiff. Rom. ed. Luc. T. II P. II p. 86. Chais lettres hist. et dogm. sur les Jubiles T. I p. 164 ss. Denn 4) Albericus, welcher fethft den Jubelablaß 1350 in Rom erwarb, schickt diefer Bulle die Bemerkung voran: Çirca praedictam indulgentiam alias formas habui, quae an fuerint apostolicae ignoro, tamen sunt pulchrae et ideo eas hie describo: und fagt hinterher: Haec forma, sicut puto, non fuit bullata, nec confirmata, nec servabatur tempore

Cap. VI. Kirchl. Disciplin. J. 118. Ablaß. 257

1390 ben Jubelablaß an allen Orten ausbieten ließ 1).

dictae indulgentiae, ad quam fui cum uxore et tribus filiis. 2) Antoninus Florentinus Summae P. III Tit. 10 c. 3 s. 6: sciendum quod in copia cujusdam bullae, quae dicitur esse Clementis, multa narrantur, quae non videntur esse de stylo Curiae, cum sint levia et exorbitantia satis. Unde licet adscribantur Clementi, non videtur verisimile illius vel alterius summi Pontificis fuisse, sed fictitie inventa. 3) Den einem Biberfpruche der Corbonne, welchen Joh. Weffel andeutet, ift durch= aus nichts befannt. 4) Baluge erflart mit Recht : insulsa est compositio, fatur, demens, aliena a stylo curiae, wie sie sich von einem gelehrten Papfte, wie Clemens VI, nicht erwarten laffe. Humoglich tounte biefer, wie hier geschieht, allen Pfarrern er= lauben, ihre Kirchen ein Jahr zu verlaffen, alle Donche be= vollmächtigen, von ihren Aebten die Erlaubniß gur Reife und Reifegeld zu erzwingen: vielmehr verrath fich hier das Intereffe ber Romer, denen die Bahl der Pilgrimme nie groß genug mar. 5) Es beißt in der Bulle : Volumns insuper et ordinamus, quod omnes Romipetae patriae Romanae, Campaniae, Tusciae, Apulegiae, Calabriae, Principatus terrae Lombardiae et Italiae usque ad Pedemontem in praesata civitate per unum mensem sequentem residentiam faciant etc. in Wideripruch mit der ach= ten Subelbulle (f. not. e), wonach nur die Romer drenfig Tage gur Erwerbung bes Ablaffes bedurften. Auch hier zeigt fich bie habfüchtige Absicht eines Romers.

1) Bonifacii Ep. ad Episc. Ferrariensem (b. Raynald ann. 1390 no. 2): Ad audientiam nostram — fidedignorum quamplurium relatio perduxit, quod quidam religiosi diversorum, etiam mendicantium, ordinum, et nonnulli clerici saeculares etiam in dignitatibus constituti, asserentes, se a nobis — missos, — non veras et praetensas facultates hujusmodi mendaciter simulant, cum etiam pro qualibet parva pecuniarum summula non poenitentes — ab atrocibus delictis — absolvant, male ablata certa et incerta, nulla satisfactione praevia (quod omnibus saeculis absurdissimum est) remittant; castitatis, abstinentiae, peregri-

Sofern die Papste ihren Ablaß willführlich von der Erfülsung gewißer außerer Bedingungen abhängig machten: sofern sie Einigen gewährten und Andern versagten, worauf alle Gläusbige gleichen Anspruch machen dursten m), so benahmen sie sich nicht mehr als Verwalter, sondern als unumschränkte Gebieter geistlicher Gnaden. Denselben Vorwurf luden sie auf sich, indem sie einzelnen Personen oder Gemeinheiten gewisse Rechte, die Allen auf gleiche Weise gebührten, als Privilegien verliehen n). Insbesondere wurden die Könige

nationis ultramarinae — et alia quaevis vota levi compensatione commutent; de haeresi vel schismate — condemnatos, absque eo quod in debita forma abjurent, — non tantum absolvant, sed in integrum restituant; — et indulgentiam, quam felicis recordationis Urbanus P. VI — Christisidelibus certas basilicas et ecclesias dictae urbis instanti anno visitantibus concessit, — quibusvis elargiri pro nihilo ducant; — ut quasi hominibus perpetuam felicitatem in hoc saeculo polliceri conentur, et aeternam gloriam in futuro: et quaestum, quem exinde percipiunt, nomine camerae apostolicae se percipere asserant, et nullam de illo nihilominus rationem velle reddere videantur. Sie sossen ad reddendum computum de receptis genothigt, und eingezogen werden.

- m) Die Thevlogen dieser Beit verhandeln ganz ernsthaft die Frage, weshalb der Papst, da er es könne, nicht alle Seelen aus dem Fegseher ersöse: z. B. Summae Astesanae (s. s. 116 not. a) Lib. V Tit. 40. Si Papa potest animas in purgatorio sic absolvere, saltem per modum sussragii, quare ergo non absolvit omnes solo verbo, cum talibus sit maxime compatiendum? Resp. Si Deus per se ipsum sic miseretur, ut semper velit timeri justitiam, multo fortius similiter Dei Minister sacere debet: unde dispensatio bonorum Ecclesiae discrete et cum moderamine est facienda, et nisi ita siat, Deus non acceptat.
- n) So ertheilte Bonifacius IX 1395 der Stadt Bolfhagen das Privilegium, daß ein sie wegen Einzelner treffendes Interdict wieder aufgehoben werden solle, sobald die Ercommunicirten die

Cap. VI. Rirchl. Disciplin. S. 118 Privilegien. 259

von Frankreich von dem ihnen ganz ergebenen Elemens VI mit folchen Gnaden überschüttet, welche zum Theil in sitts licher Hinsicht sehr anstößig waren .).

Stadt verlassen hatten, f. Kopps Nachr. v. d. geistlichen und Civilgerichten in d. heffen : Casselischen Landen Th. 1 Beplagen S. 61.

o) f. dieselben (fast alle 'v. 20ten Apr. 1351) in d'Achery Spicileg. T. III p. 723 ss. Austößig ift bef. das Privilegium p. 724: vobis et successoribus vestris Regibus et Reginis Franciae - in perpetuum indulgemus, ut confessor religiosus, vel saecularis. quem vestrum et eorum quilibet duxerit eligendum, vota per vos forsitan jam emissa, ac per vos et successores vestros in posterum emittenda, ultramarino, ac bb. Petri et Pauli Apostolorum, ac castitatis et continentiae votis duntaxat exceptis; necnon juramenta per vos praestita, et per vos et eos praestanda in posterum, quae vos et illi servare commode non possetis, vobis et eis commutare valeat in alia opera pietatis. Ginige von ben übrigen Privilegien: quod Rex et Regina in locis interdictis possunt facere celebrare; quod Confessor absolvere eos potest in casibus sedi Apost. reservatis; quod Confessor Regi cum exercitu potest dare licentiam vescendi carnibus; quod confessor Regem et Reginam dispensare potest de jejuniis; quod Rex ingredi potest Monasterium inclusarum; quod Rex possit facere celebrare super Altare portatile in sua et gentium exercitus sui praesentia; quod Praelatus celebrans coram Rege seu Regina conferre potest unum annum et XL dies indulgentiae; quod Confessor Regis et Reginae eis semel in mortis articulo, et quotiescunque pro Regni desensione imminet periculum, plenam remissionem peccatorum indulgere possit; quod orantibus pro Rege et Regina centum dies de injunctis poenitentiis qualibet die relaxantur; quod Rex et Regina eligere Jossunt Confessorem, qui eos absolvant, si excommunicationis sententiam incurrerint propter manuum injectionem in Clericos; quod nemo potest in terram Regis et Reginae interdicti sententiam promulgare absque anctoritate Apostolica; quod non teneanfur ad restitutionem bonorum, nisi his qui ad notitiam corum venerint, sed cicemosyGben so verschwenderisch die Hierarchie mit ihren Gnabenerweisungen war, eben so rasch fuhr sie fortwährend mit ihren Strafen zu p) und bewirfte dadurch, daß diese wie jene ihr Ansehen versohren q). Die feierlichsten Excommunicatios

nae cedant loco restitutionis; quod Confessor Religiosus Regis et Reginae, cui est esus carnium secundum statuta sui Ordinis interdictus, licite potest in eorum comitiva vesci carnibus; quod Clerici Regis et Reginae possunt a quocumque Episcopo Ordines suscipere u. s. w.

p) vgl. oben §. 103 not. d §. 106 not. f. So rechnet Alvarus Pelagius de planctu Eccl. II, c. 20 zu den gewöhnlichen Berschuldungen der Bischöfe, Trigesimum quintum, quod pro minimis culpis paratos etiam corrigi excommunicant: quum tamen nemo excommunicari debeat, nisi pro magnis peccatis, et quando aliter corrigi non potest.

g) val. §. 106 not. i. Alvarus Pelagius I, c. 69 untersucht die Frage: quum ecclesia tantam nunc habeat potestatem temporalem, cur Praelatorum sententiae aut nullo modo aut male a subditis pro majori parte servantur, parvipenduntur et despectui habentur? Petri de Alliaco Canones reformandi Eccles. in Conc. Const. (gefdyr. 1416) in v. d. Hardt Conc. Const. T. I P. VIII p. 417: De secundo gravamine supra tacto, scil, de multiplicatione excommunicationum, et ex consequenti irregularitatum, quas Rom. Ecclesia in suis constitutionibus poenalibus, et maxime in quibusdam novis decretalibus imposuit, et saepe per suos collectores in multorum scandalum fulminavit (s. s. 103 not. d), et ad cujus exemplum alii praelati leviter et pro levibus causis - pauperes excommunicatione crudeliter percutiunt, necesse est providere. - Nam gladius ecclesiae, scil. excommunicatio, qui in primitiva ecclesia, veneranda raritate, erat formidabilis, jam propter abusum contrarium contemptibilis effectus est. Jo. Vitoduranus im Thesaur, hist. Hely. p. 70:

> Mos interdicti poenae nocuit maledictae Plus caeteris longe censuris Catholicorum,

Cap. VI. Kirdyl. Disciplin. J. 118. Strafen. 261

nen waren biejenigen, welche vom Papste am Chardons nerstage ausgesprochen zu werden pflegten i).

> Quam tulit in plebem Papa nimis temer e Extinguit cultum Domini, sidei quoque lumen; Devotos animos indurans reddit ineptos, Suscitat ac haereses improbitate sua.

r) Schon Paschalis II sprach in coena domini 1102 einen fenerli: den Bann über Beinrich IV aus (f. Abth. 2 f. 49 not. g), Gregorius IX 1227 über Friedrich II (Gbend. f. 55 not. g). Die feria quinta war namlich nach ber consuetudo Romanae Ecclesiae der Tag der Wiederaufnahme der Ponitenten (Guil. Durandi Rationale divin. offic, lib. VI c. 73): der Aluch an diesem Zage war alfo um fo fürchterlicher. Gegen bas Ende des dren= gehnten Jahrh. mar es ichon Sitte geworden, bag bie Papfte gewiffe ihnen besonders wichtige Ercommunicationen an diesem Tage jahrlich wiederholten. Go nach bem Beugnife bes Conc. Herbipol. ann. 1287 c. 40 gegen die imponentes et exigentes nova passagia (f. Abth. 2 g. 63 not. t). Bon Bonifacins VIII find zwen processus in coena Domini verhanden, der Eine v. 1299 gegen diejenigen, qui ad Saracenos arma, victualia aliaque deferrent (Bullar. Rom. T. 111 P. 11 p. 92); ber Andere v. 1303 gegen bie, qui laederent ad sedem Apostolicam venientes (ib. p. 96). Diese Processus murben gusammengefaßt, und meift in ftehenden Formen, aber nach den Umftanden auch mit Berande= rungen und Bufagen jährlich wiederholt. Gin folder Collectiv= proces von Gregorius XI v. J. 1370 fell fich in der Baticanbi= bliothek befinden (Le Bret Gefch. d. Bulle In Coena Domini Th. 2 S. 156): der attefte befanntgemachte ift aber ber von Gregoring XII v. J. 1411 (Raynald ad h. a. no. 1): Excommunicamus et anathematizamus ex parte Dei Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, auctoritate quoque bb. Apostolorum Petri et Pauli et nostra omnes haereticos, Gazaros, Patarenos, Pauperes de Lugduno, Arnaldistas, Speronistas et Passaginos, et omnes alios haereticos, quocumque nomine censeantur, et omnes fautores, receptatores, et desensores corum. Item excom municamus et anathematizamus omnes piratas, cursarios, et S. 119.

Sendgerichte (f. Abth. 2 g. 83).

Nachdem die Sendgerichte gewöhnlich an Gelde zu strasfen angefangen hatten, schienen sie nur ein neues Bereichesrungsmittel der Pralaten geworden zu senn a). Die Sendszeugen wurden lose Angeber, und Unschuldige mußten sich

latrunculos marinos, et omnes fautores, receptatores et defensores eorum. Item excommunicamus et anathematizamus omnes illos, qui equos, arma, ferrum, lignamina, vel alia prohibita deferunt Saracenis, quibus Christianos impugnant. Item excommunicamus et anathematizamus omnes illos, qui ad sedem Apostolicam venientes vel recedentes ab ca, necnon illos, qui jurisdictionem ordinariam vel delegatam aliquam non habentes in eadem curia morantes temeritate propria capiunt, spoliant, percutiunt, mutilant, et detinere praesumunt, et qui talia sieri faciunt seu mandant u. f. w. Dieser Processus annualis hat nach mannichfachen Abanderungen durch bie verschiedenen Papfte feit Pins V (1566) den Rahmen der Bulle In coena Domini er= halten. Ueber den Ursprung deffelben f. insbef. Prosperi Card. Lambertini (Benedicti XIV) de festis P. I c. 196: dagegen hat Le Brets Pragmat. Geschichte ber Bulle In coena Domini (Frankf. u. Leipz. 1769-70. 4 Bde. 4. 1-2ter Bd. N. A. 1772) fast gar nichts von der Entstehungsgeschichte.

a) Petri de Alliaco Canones reformandi Eccles. in Conc. Const. (geschr. 1416) in v. d. Hardt Conc. Const. T. I P. VIII p. 421: Item providendum crit, ut Praelati in suis synodis, et corum officiales in suis curiis non ad repletionem bursarum intendant, sed ad correctionem vitiorum, emendationem morum, et acdiscationem animarum. Et ut exactiones pro sigillis et literis moderentur, et poenae pecuniariae vel tollantur vel temperentur, aut in totum vel partem ad pios usus notorie applicentur.

Sap. VI. Kirchl. Disciplin. g. 119. Gendgerichte. 263 oft von falschen Anklagen burch Gelb losmachen b). Immer

b) Nic. de Clamengis de ruina Ecclesiae c. 21 (v. d. Hardt Conc. Const. T. 1 P. 111 p. 23): Dici non potest, quanta mala ubique faciant illi scelerati exploratores, quos Promotores appellant. Simplices et pauperculos agrestes, vitam satis innocuam in suis tuguriis agentes, et fraudis urbanae nescios in jus saepe pro nihilo vocant. Causas et crimina contra eos sedulo confingent, vexant, terrent, minantur, sicque eos per talia secum componere et pacisci cogunt. Quod si facere renuerint, crebris eos citationibus, quotidicque repetitis supra modum infestant. Quod si semel qualibet occasione praepediti comparere desierint, censura illico anathematis ut rebelles et contumaces feriuntur. Si vero ad diem venire, queties vocati crunt, perseveraverint, corum audientias apud judicum tribunalia impedient, morasque et subterfugia dilationum et interlocutionum captabunt, quae persacile in soris ecclesiasticis obtinentur, quo vel sic longo taedio longaque sui temporis jactura fatigati super futuram vexationem atque impensam pecuniae pactione redimere cogantur Ita fit pro levi vel nullo delicto, vel pro exiguo debito infinitarum cumulus expensarum. Dieje Rlagen fommen ichon in den Gravaminibus der frang. Ba= rone v. 3. 1329 (f. f. 106 not. f) vor, j. B. Grav. VIII: Item (officiales) faciunt citari plures laicos ex officio suo super aliquibus, quae sibi imponunt, maleficiis responsuros. - Et quando citati hujusmodi - negabant maleficia, - dicti officiales ipsos detinent captos, - licet in casibus eis impositis pertineat recredentia (récréance), et licet captio et detentio ad cosdem officiales minime pertineat, sed ad judices saeculares. 1X. Item in casibus supradictis licet - iidem laici reperiantur puri et innocentes, nihilominus dicti officiales nolunt cos expedire, donec pro scripturis processuum seu inquesta (enquete) pracdictorum satisfactionem secerint de magna pecuniae quantitate: licet de jure in tali casu eis expensas restituere tenerentur. NXXVII. Item cum quis excommunicatus est in aliquo loco, dicti officiales dant citationes personales super participibus, et

264 Dritte Periode. Abschn. 4. B. 1305-1409.

allgemeiner wurden daher die Bemühungen der Lapen, Send freiheit zu erhalten c).

# Siebentes Capitel.

Geschichte der fegerischen Partheyen.

S. 120.

Geschichte ber altern Parthenen.

Die blutige Thatigkeit der Inquisition scheint den Albis gensern des sudlichen Frankreiches in der ersten Halfte des 14ten Jahrh ziemlich ein Ende gemacht a), und dieselben

faciunt citari totam patriam ad unam vel duas leucas (lieues) circumquaque, vel tales, qui noverunt excommunicatum bene XL, LX vel centum personae purgaturae se super participatione praedictorum. Ex quo sequitur, quod probi homines antiqui et senes redimunt se quilibet de XII denariis vel de duobus solidis pro vitandis expensis et laboribus. XXXVIII. Item dicti officiales imponunt pluribus personis famae laudabilis et honestae vitae, quod sunt usurarii, et oportet eos cum ipsis officialibus concordare pro evitanda eorum infamia et labore. XXXIX. Item dicti officiales faciunt citari aliquem bonum hominem conjugatum, et imponunt ci, quod adulteratus est cum aliqua: et similiter mulierem aliquam conjugatam, imponendo sibi, quod adulterata est, in perpetuam infamiam ipsorum conjugum, et cum hoc extorsionem pecuniarum recipiunt ab eisdem. II. f. IV.

c) vgl. Abth. 2 §. 83 not. d. So erscheint 1357 auch die Stadt Marburg als sendfren, s. Kopps Nachricht von den Geistl. u. Einisgerichten in Hessen Th. 1 S. 183.

a) In dem Liber sententiarum Inquisitionis Tolosanae ab anno Chr. 1307 ad annum 1323 hinter Ph. a Limborch hist. Inquisitionis finden sich noch viele Sententiae contra Albigenses. Lgs. Hist generale de Languedoc T. IV p. 183 ss.

in die östlichen känder vertrieben zu haben, in welchen, nas mentlich in Bosnien, sie sich jest sehr zahlreich zeigen b). Dagegen waren die Waldenser troz aller Verfolgungen im südlichen Frankreich, und besonders in den Thälern Pies monts, wohin sie sich zurückgezogen hatten, nicht anszurots ten c). Die übrigen von der herrschenden Rirche getrennten

b) Petri Ranzani († 1492) Epit. Rerum Hungaricarum Index XIX (in Schwandtneri Scriptores Rerum Hungar. T. I, p. 377) von Ludwig I König von Ungarn: Expugnavit Bosnenses et Bulgaros, qui ab ipso desciverant (i. J. 1359). — Navavit et operam, ut Patareni, Bosnensis natio, abjecta execrabili illa Manichaeorum haeresi, cui perdiu inhaeserant, ad fidei veritatem unitatemque redirent. Verum perfidi homines haud multo post, ab eorum haeresiarchis persuasi, ad pristinos redierunt errores. cf. Joh. de Thwrocz Chron. Hungarorum, geschr. 1473, P. III c. 47 (b. Schwandtner I, p. 195) u. Raynald ann. 1366 no. 11.

c) Bol. das Schreiben Johannes XXII an ben Inquifitor in Marfeille v. J. 1332 &. Raynald ad h. a. no. 31: in vallibus Lucernae et Perusiae, - Philippi de Sabaudia - temporali dominio subjectis, ita creverunt et multiplicati sunt haeretici, praecipue de secta Waldensium, quod frequenter congregationes per modum capituli facere inibi praesumpserunt, in quibus aliquando quingenti Waldenses fuerunt in simul congregati; quodque dudum - dicti Waldenses contra ipsum Albertum Inquisitorem manu insurrexerunt armata, et quod quadam die quondam Guilelmum rectorem parochialis Ecclesiae de Engravia Taurinensis dioccesis, celebrata Missa per eum in platea dictae villae nequiter occiderunt etc. Im J. 1403 beschäftigte fich ter beil. Bincentius Gerrerius in tiefen Thatern mit ihrer Befehrung. (Raynald ad h. a. no. 24.) - Ueber ihr Fortbestehen im fuel. Frantreich lis 1393 f. Liber sententiarum Inquis. Tolos. hinter Limborch. - 3m 3. 1335 forderte Benedictus XII gu ihrer Beifolgung in der Dauphinde auf (Raynald ad h. a. no. 63). aber noch 1373 fand fich maxima multitudo bafelbit (f. Gre-

Partheyen wurden mit dem gemeinsamen Nahmen der Begharden bezeichnet. Unter denselben bildeten die Fratris
cellen und die Brüder und Schwestern des fregen
Geistes zwey Hauptrichtungen, die aber durch mannichs
fache Vermengungen und eigenthümliche Entwickelungen in
den verschiedenen Ländern sehr verschiedene Gestalten gewans
nen. Unter den Begharden des südlichen Frankreichs, Itas
liens und Siciliens herrschte die Richtung der Fratricellen
vor al: die deutschen Begharden, auch häusig Lollharden
genannt e), waren dagegen vorzugsweise Bekenner des fregen
Geistes 1), welche sich nicht nur von dem Gehorsame gegen

gorii P. XI Ep. ad Carol. V b. Raynald 1373 no. 20), und 1375 wurden sie dort heftig verfolgt (Raynald ad h. a. no. 26). —

d) vgs. oben 111 not. c. So die Beguinen im Liber Sententiarum Inquis. Tolos. ben Limborch p. 381 sammtsich Beguini, qui se dicunt esse de tertio ordine s. Francisci.

e) f. oben f. 113 not. c.

f) Ihr Sauptsit mar Coln, wo der Ergb. Seinrich v. Birneburg 1306 eine Berordnung gegen sie erließ (Mosheim de Beghardis et Beguinabus p. 210). Im J. 1322 wurde hier Waltherus, Fratricellorum princeps et haeresiarcha pessimus verbraunt (Jo. Trithemii Chron. Hirsaug. T. II p. 155), und die Berfolgung erneuete fich 1325 (f. des Beitgenoffen Willelmi Egmondani Chron. in Ant. Matthaei veteris aevi Analecta T. 11 -p. 643: Eodem anno Begardorum nequitia, quae diversis mundi climatibus hactenus latere cernitur, apud Coloniam propalatur. Isti enim eorum ibidem stultitiam praedicantes, et matronas varias ad ipsorum ludibria contrahentes sub terra quoddam mirabile habitaculum fecerant, quod Paradysum vocabant. - Ad quem locum, ut saepius etiam in nocte Parasceues convenire decreverant, ubi cujusdam potentis uxorem cum ceteris invitabant. Mann folgte aber feiner Fran, cujusdam Lollardi habitu indutus. In der Bersammlung tritt Giner auf, nititur surgere, in Jesu suacque matris Mariac, ut ajebat, praesentia erroris materiam propalare. Duo enim - ibidem aderant, qui se Mariam et

die Rirche, sondern auch von dem gegen bas Moralgeset

eius filium asserebant. Dictus itaque nudus praedicans, et omnes more innocentum ad nuditatem exhortans, vario errore tam prima quam media nititur detegere, et conclusionem tenebris, extinctione candelarum videlicet, deturpare, worauf icanel. Un= jucht getrieben wird. Der Gingeschlichene zeigt nachher die Sache an. Capiuntur igitur - hujus sectae singuli, quorum corpus aut ignis voragine aut Rheni flumine suffocatur). Rury darauf wurde der Provincial der Dominicaner Aicardus od. Eccardus in Coln als Beghard entdeckt und verdammt: und das Urtheil 1329 von Schannes XXII bestätigt (Raynald ad h. a. no. 70. Mosheim de Beghardis p. 281). Dennoch mußten fomobl Erzbifch. Batram 1335 Mosheim p. 294), als beffen Rachfolger Bilhelm 1357 die Berordnung ihres Borgangers gegen die Beggardos et Schwestriones erneuen, quia hujusmodi hominum perniciosa de novo incipit in nostra civitate et diocesi invalescere multitudo (Mosheim p. 330). - In Stradburg erließ der Bifch. Johann 1317 eine Berordnung gegen fie (Mosheim p. 255): im 3. 1366 wurden noch mehrere daselbst verbrannt (Mosheim p. 332). - In Conftang wurden 1339 dren Begharden (Vitoduranus p. 76), im Speper 1356 ein haeresiarcha ex eorum secta, Berthold, der früher in Franken für feine Parthen thatig geme= sen war, verbrannt (Jo. Trithemii Chron. Hirsaug. T. 11 p. 231). - Um dieje Beit waren fie aber and icon im nordlichen Dentich= lande verbreitet. In Dagdeburg wurden von dem Ergb. Dtto schon 1336 quaedam Beghinae de his, quae se de alto spiritu appellant entdeft (Chron. Magdeb. in Meibomii Scriptt. Rer. Germ. T. 11 p. 340): dann wird von dem Inquisitor Walther Rerling gerühmt, daß durch feine Thatigkeit 1367 diefe Secte in Magdeburg et in Erfordia et partibus convicinis est abolita et deleta (Chron. Magdeb nach ber Ergangung in J. G. Menckenii Scriptt. Rev. Germ. T. 111 p. 370. cf. Mosheim p. 338). - 311 Lubed wurde 1402 Wilhelmus quidam, albis vestibus indutus, et pro Apostolo se gerens entdectt per varia impudicitiae signa et verba diversis personis expressa, et turpia exercitia cum pluribus habita. Propter quod a bonis et honestis mulieribus ac268 Dritte Periode. Abschn. 4. B. 1305-1409.

lossagten g), ihre Lehre durch wandernde Prediger h) und

cusabatur apud Inquisitorem haereticae pravitatis (Herm. Coerneri Chron. in Eccardi Corp. Scriptt. medii aevi. T. II, p. 1185).

g) f. Abth. 2 g. 88 not. cc. Außerdem val. die Bulle Johan= nes XXII v. 1329 (Raynald ad h. a. no. 70), in welcher 26 Sate des Dominicaners Eccard (f. not. f) verdammt werden. Die wörtliche Uebereinstimmung vieler berfelben mit den von Dosheim mitgetheilten Fragmenten aus einer deutschen Schrift der Secte De novem rupibus (f. Abth. 2 f. 88 not. cc) beweiset wohl, daß diese Schrift Eccarden zum Berfaffer hatte. Bal. ferner die von Johannes XXII in der Bulle In agro Dominico 1330 verdammten Sate der Begharden in Coerneri Chron. in Eccardi Corp. Scriptt. medii aevi T. II p. 1035, b. Mosheim de Beghardis p. 281: I. Quod in anima nostra est a Deo increatum et increabile, puta intellectus humanus. II. Item quod Deus neque bonus est neque malus, sed nec optimus: et tam male dictum est, Deum esse bonum, sicut dicere, album esse nigrum. Item quod in omni malo tam poenae quam culpae manifestatur et relucet aequaliter gloria Dei. IV. Item quod vituperans quenquam, ipso peccato vituperii laudat Deum, et quanto plus vituperat ét gravius peccat, tanto amplius laudat Deum. V. Item quod petens a Deo hoc vel hoc, malum petit et male, quia petit negationem boni, et negationem Dei, et orat sibi Deum negari. VI. Item quod in illis hominibus honoratur Deus, qui non intendunt res, nec honores, nec utilitatem, nec devotionem internam, nec sanctitatem, nec praemium aut regnum coelorum, sed omnibus his renuntiaverant. VII. Item quod homo debeat bene deliberare, utrum ipse velit a Deo aliquid recipere, quia ubi esset homo a Deo recipiens, ibi esset sub Deo, vel infra eum, sicut unus famulus vel servus, et Deus aliquid esset in dando. Sed sic non debemus esse in vita acterna, sed debemus ei conregnare. VIII. Item quod nos transformamur totaliter in Deum, et convertimur in eum simili modo, sicut in Sacramento panis convertitur in corpus Christi. 1X. Item quod quilibet talis dicere potest; quicquid dedit pater unigenito filio

suo in divinis', hoc totum dedit et mihi et sibi. X. Item quod quicquid dicit s Scriptura de Christo, hoc totum verificatur etiam de quolibet homine justo et bono. XI. Item quod quicquid est proprium divinae naturae, hoc totum proprium est homini justo et bono, et propter hoc homo iste operatur, quod Deus operatur, et creavit una cum Deo coelum et terram, et est genitor verbi aeterni, et Deus sine tali homine nihil facere potest. XII. Item quod bonus homo dehet conformare voluntatem suam voluntati Dei in omnibus, ut ipse velit Deo conformiter, quod ipse vult. Et quia Deus vult, me aliquo modo peccasse, ideo nollem ego, quod peccata non commisissem, et haec vera est poenitentia. XIII. Item quod si homo commisisset mille peccata mortalia, si homo esset ad talia dispositus. non deberet se velle ea non commisisse. XIV. Item quod Deus non praecepit proprie actum exteriorem, nec actus exterior est bonus, aut divinus, nec operatur in ipsum proprie Deus. XV. Item quod bonus homo est unigenitus Dei filius, quem Pater aeternaliter genuit. XVI, Item quod omnes creaturae sunt unum pure nihil. Ale Theil des AllGins, b. i. Gottes, gu leben, mar ihnen der hochfte Beruf des Menschen. Jede Reigung, jeder Wille des fich diefer Ginheit bewußten Menschen mar gottlich: jedes diefen Reigungen widerftrebende Gefet lofete Die Ginheit auf. Die Denschheit vor bem Salle ichien ihnen jenes Bewußt= fenn in feiner Reinheit gehabt gu haben: biefe wollten fie er= neuen. Daber bie Nachtheit in ben Berfammlungen, der Nahme Paradies für ihre Berfammlungeorter, fatt ber Che ein concubitus promiscuus (vgl. not. f), weil die Che ale besondere Berbindung die allgemeine Ginheit zu gertrennen ichien.

h) Conradus de Monte Puellarum, Canon. in Regensburg im 14ten Sahih. erzählt in einem von Gretser (hinter Rainerius contra Waldenses, Ingolst. 1613. 4. auch in d. Biblioth. Patrum Lugd. T. XXV p. 310) herausgegebenen Fragmente von den Begharden: Sunt enim hujusmodi viri rusticani, et plerique mechanici, corpore robusti, et literarum omnino inexperti ac penitus idiotae, aut si literas aliqualiter norunt, tenuissimum tamen est, quod sciunt. Hi opera manualia suorum postponentes artisiciorum, cucullati gyrovagando provincias per diversas incedunt, et late-

270 Dritte Periode. Abschn. 4. B. 1305-1409.

durch deutsche Schriften i) verbreiteten, und die Beranlaffung

bras quaerunt occultas, praecipue hospitiis Beginarum inhiantes, eo quod simile suo simili complaudat. Quibus pro nocturno receptaculo in prima congressione malitiae suae, coloratis verbis, insanas et ut plurimum infectivas seminant doctrinas. illorum in crastino promotrices, seu ut verius dicam copulatrices, ostiatim per domos cursitant mulierum, intimando sub arcani sigillo, asserentes, angelum verbi divini adesse occultum, quoadusque conventicula eisdem hypocritis placita congregentur. Quibus secretissime convenientibus in unum, labia suae malitiae resolvunt, de attributis in divinis atque de proprietatibus divinae bonitatis disserendo. Et sic paulatim descendendo affirmant, qualiter ex pietate divina homo ad Dei imaginem creatus existat, et tantum mereri valeat per exercitium bonorum operum, ut Christo, Domino nostro, in humana anima sua aeque persectus quis efficiatur. Talium etenim unum de Sucvia natum ego in Ratispona' reperi, qui jam praedictum et articulos alios in Clementinis prohibitos sub titulo de Haereticis Ad nostrum (Clementin. lib. V Tit. 3 c. 3) diligenter affirmabat etc. Diese herumziehenden Prediger icheinen die Apostoli gu fenn, welche fo häufig mit den Begharden zusammengenannt werden.

i) wie sie z. B. Eccard versaßt hatte, s. not. g. So auch der 1322 in Soln verbrannte Walther, s. Trithemii Chron. Hirsaug. T. II p. 155: Lohareus [Lolhardus] autem ille Waltherus, natione Hollandinus, Latini sermonis parvam habebat notitiam, et quia Romano non potuit, sermone sidi Teuthonico plures sui erroris libellos conscripsit, quos deceptis per se occultissime communicavit. Ueber Gerhardi Beghardi tract. de spirituali exercitatione reparat onis lapsus s. Mosheim de Beghardis p. 376. Bgs. des Kaisers Earls IV Edict v. 1369 (b. Mosheim p. 369): Attendentes, — quod in partibus Alemanniae propter sermones, tractatus et alios libros in vulgari scriptos, inter personas laicas vel pene laicas dispersos, quos libros ut plurimum vel viciosos, erroneos ac lepra hacresis insectos laici legentes — a veritate auditum avertunt. — Quapropter districte praecipier lo mandamus universis, — quatenus in recipiendis, exigendis hujusmodi

gaben, daß auch in Deutschland die Inquisition nach langer Ruhe mit neuer Thätigseit erwachte k). Zu diesen Beghars den gehörten vielleicht auch die Udamiten, welche 1312 in Desterreich 1), und die Luciferianer, welche 1336 in

- k) Um 1367 ernannte Urbanus V zwen Dominicaner als Juquisitoren für Deutschland (Mosteim de Beghardis p. 335), unter denen sich Walther Kerling bald den Begharden surchtbar machte. Earl IV verlieh 1369 in dren Edicten den Juquisitoren die fräftigste Unterstützung (Mosheim p. 343). Gregorius XI vermehrte 1372 die Jahl der Juquisitoren für Deutschland auf fünf (Mosheim p. 380); Bonifacius IX 1399 allein für Norddeutschland auf sechs (Mosheim p. 384).
- 1) f. Anonymi Auctoris brevis narratio de nefanda haeresi Adamitica in variis Austriae locis saeculo XIV grassante in Pezii Scriptt. Rerum Austriac, T. II p. 533 : 3m 3. 1312 fenen in Rreme, St. Sippolnt u. Wien viele Reber entdect, u. mehrere verbrannt. Ihre Bergehungen: Primus casus est, quod comparabant Missas Lucifero, credentes et dicentes, quod ipse adhue cum Michaele confligeret, et de co triumpharet, et quod tunc Lucifer, Angelique sui apostatue cum credentibus, h. c. cum haereticis, aeterna gaudia possideant. Secundus casus est: Sanctus autem Michael cum suis Angelis in beatitudine jam existentibus, suisque credentibus, acterno deputetur incendio puniendus. Item dicunt se habere XVI Apostolos, unnis singulis - climata mundi perlustrantes, ex quibus annuatim Paradisum introcant, auctoritatem ligandi et solvendi ab Helia et Enoch recipiant, quam suis possent communicare credentibus. Sie laugneten die Jungfrauschaft der Maria, verwarfen die Gacramente und den Gotteedienft der Rirche, schalten die Beiftli= den. Quintam feriam noctem insomnem, diemque Parasceues in luxuria et voluptate, ac dissolutione repletioneque ventris in esu carnium - transigebant (weil da die Rirche die ftrengften

libris vulgari scriptis, — praesertim cum Laicis utriusque sexus secundum canonicas sanctiones etiam libris vulgaribus quibuscunque de sacra scriptura uti non liceat (s. Ubti). 2 §. 87 not. gg), — assistatis Inquisitoribus etc.

Angermunde erscheinen m): gewiß aber die Turlupinen, welche 1372 in Isle de France vertilgt werden n).

Saften hielt). Ueber ihre heuchlerische Beobachtung der fatholi= ichen Gebrauche, beimliche Erkennungszeichen. Giner, der ben St. hippoint verbrannt murde, fagte: fateor hodie, si fides nostra per XV annos in suo robore perstitisset, cogitaveramus eam publice praedicare, ac manu valida defensare. Ferner wird bemerft: raro est apud eos homo cujuscunque sexus, qui textum Novi Testamenti non sciat cordetenus in vulgari. Ben einer fvatern Berfolgung widersenten fie fich f. Catalogus Abbatum Glunicensium b. Pez l. c. p. 330: anno 1338 in civitati Laureacensi et Styrensi, aliisque vicinis locis suborta est inquisitio haereticorum, et ab istis econtra persecutio Catholicorum, praesertim Cleri et Religiosorum. Don Diefen offerreichischen Rebern ergablt auch Jo. Vitoduranus p. 44 u. 45 ad ann. 1336, und beschreibt ihre Bersammlungen in hypogeis sive alits quibusque locis subterraneis auf eine mahrchenhafte Weise. Es ift übri= gens zu bemerken daß der Nahme haeresis Adamitica von biefen Säretikern nur in der offenbar spätern Ausschrift jenes anonymen Auffakes vorkommt. Der Nahme könnte daher wohl von den im 15ten Jahrh. in Bohmen auftretenden Adamiten auf diefe frühere Secte. übergetragen fenn. Ben der unzureichenden Beschreibung ift es zweifelhaft, ob dieje Reger zu den Brudern des frenen Geiftes, oder zu den Catharern gehoren, welche ichon im 13ten Jahrh. sich in diesen Gegenden fauden (f. Epist. Yvonis Abth. 2 . 88 not. r).

m) Chronicon Magdeb. apud Meibom. II, p. 340.

n) Mosheim de Beghardis p. 413 ss. © Gregorii XI Ep. ad Carolum V b. Raynald ann. 1373 no. 19: secta Begardorum, qui alias Turlupini dicuntur. Jo. Gersonii Sermo de s. Ludovico (Opp. et du Pin T. III p. 1435): Begardi et Turilupini de nulla re naturaliter data erubescendum esse dicebant. Id. de examinat. doctrinarum P. II Cons 6 i. J. 1423 (T. I p. 19): sicut nulla est vehementior quam luxuriosa libido, sic ad errandum falsumque docendum nulla perniciosior. Patuit in sectis Turelupinorum, quarum sequaces non desunt usque hodie, quando et ubi latere putaverint serpunt ubilibet.

### S. 121.

## Geißler.

[Jac. Boileau] Historia Flagellantium, de recto et perverso flagrorum usu apud Christianos. Paris 1700. 12.— Chr Schoettgen de secta flagellantium commentatio. Lips. 1711. 8.—
Dr. E. G. Förstemann die christl. Geißlergesellschaften. Salle, 1828. 8.

Ungeachtet die firchlichen Gundenvergebungen jest leicht auf anderem Wege gewonnen werden fonnten; fo blieben die Beißelungen bennoch nicht nur bei ben Undachtigen fehr beliebt, fondern ftanden auch ben dem Bolfe in fo hohem Unfeben, daß daffelbe ben großen Ungludefallen und Landplagen den vermeinten Born Gottes nicht fraftiger verfehnen gu fonnen mennte, als durch Beigelungen und Beißelprocessionen a), gleich als ob bie gewöhnlichen firchlichen Guhnungs. mittel für außerordentliche Ralle nicht gureichten. Gin ente schiedenes Mistrauen gegen Die firchlichen Seilsmittel und ben dieselben ansspendenden Clerns trat in den Beiglergefellschaften bervor, welche, burch die im J. 1348 von Affen nach Europa übergegangene und alles verheerende Veft b) veranlaßt, fich zuerft im Fruhlinge 1349 in Dberdeutschlind bilderen, und fich balb nicht nur über gang Deutschland, fondern auch über bie benachbarten gander verbreiteten e).

a) Ueber die Geißeliahrten in Statien in ben Jahren 1334 u 1359

b) in Tentichland der große Tod, im Norden der schwarze Tod genannt; s. daruber kurt Sprengels Beiträge zur Gesch per Medicin Bo 1 St. 1. S 36 ff.

e) Ueber diese Geißler, Kreugbrüder, Cruciferi, Flagellatgres.
Flagellantes f. Heinr. a Rebdorff annales ad ann. 13'19; Matthiae Neoburg. Fortschung von Albeitus Argent. 6 Urrisius II.

Blefeler's Rirdengefc. 2r 20 3te Ubth.

Sie trieben ihre Bußübungen nach einer festen Ordnung, ohne Mitwirkung des Clerus, unter der Leitung von Meistern, Magistris d), und hatten es kein Hehl, daß sie die kirchlichen Heilsmittel geringer schätzen als diese Geißelbuße e). Elemens VI machte daher den schon weit verbreiteten öffentslichen Geißlerumzügen ein Ende f): aber dadurch wurde die

p. 147; Limpurgische Chronik S. 10; Henricus de Hervordia in Bruns Beiträgen aus alten Handschriften St. 3 S 294; Iae. v. Königshovens Elfassische Chronik S. 297 (die Stelle aus dem Autographum abgedruckt b. Körstemann S. 255). — vgl. Förstemann S. 64 ff.

d) Jac. v. Königshoven S. 298 (b. Förstemann S. 258): Sü hettent ouch ein gesetzede das su pfassen under ju hettent, aber jr keinre sollte Meister under ju sin, noch an jren heimelischen rot gon. — Die Meister gaben auch eine Art von Absolution: die gemeinschaftlichen Geißelungen Legannen stets damit, daß der Meister die Einzelnen auf der Erde liegenden mit der Geißel schlug und sprach:

Stant uf durch der reinen martel ere, und hüte dich vor der fünden mere.

Heinr, a Rebdorff ad ann. 1349: Isti flagellatores cum multas superstitiones attentare praesumerent, nimirum invicem se absolvere a peccatis, praedicantes apocrypha et similia, propter quod Laici sunt Clero graviter indignati.

e) In dem Liede der Geißler, von welchem die Limpurgische Chronik Bruchstücke mittheilt, welches aber vollskändiger in einem niederdeutschen Dialecte von Dr. H. Maßmann (Erläuterungen zum Wessobrunner Gebet, Berlin 1824. S. 39) mitgetheilt ist (vgl. Förstemann S. 267) heißt es gegen das Ende:

Were dusse bote (Buße) nicht geworden, de Cristenheit wer gar vorsvunden, de legde Davel (leidige Zenfel) had se gebunden Maria had lost unsen bant.

f) Bulle v. 20ten Oct. 1349 an die deutschen Erzbischöfe in Jo. Trüchemii Chron. Mirsaug. II, p. 209 u. b. Raynald ann. 1349 no. 20: Sane molesta nobis — relatio — nostrum — turbayit

Geißeibuße nur in die Verborgenheit zurückgebrangt: ber Abscheu gegen die Kirche, welche das Gott wohlgefälligste Werf ans Eigennutz verfolgte, bildete sich zu einem zusammenhängenden Systeme aus, zu welchem auch die ketzerischen Begharden das Ihrige beytrugen; und so entstanden nun

auditum, quod in partibus regni Germaniae et ei convicinis quaedam sub praetextu devotionis et agendae poenitentiae vana religio et superstitiosa adinventio - surrexerit, per quam profana multitudo simplicium hominum, qui se Flagellatores appellant, decepta verbis fictis et mendacibus malignorum, asserentium Salvatorem nostrum Jerosolymis Patriarchae Jerosolymitano apparuisse (cum tamen a longis citra temporibus nullus ibidem praesentialiter fuerit Patriarcha), et sibi aliqua dixisse, quae colorem non habentia nec saporem, in quibusdam scripturae sacrae obviare noscuntur, in illam cordis vesaniam et animae damnationis praecipitium est deducta; - quod se per societates et conventicula - dividens diversas circuivit patrias, cacterorum vitam et statum contemnendo se justisicant, et claves ecclesiae vilipendunt, ac in contemptum disciplinae ecclesiasticae crucem Domini ante se, et habitum certum, nigrum videlicet, ante et retro ipsius vivificae crucis appensum habentem signaculum, sine superioris licentia deserentes; sub nomine poenitentiae vitam gerunt insolitam; congregationes, conventicula et coadunationes, quae a jure sunt prohibitae, faciunt, et ad alios actus prosiliunt, a vita et moribus observantiaque sidelium Christianorum penitus alienos; ordinationes etiam et statuta, quibus utuntur, imo verius abutuntur. propria temeritate secerunt, erroris suspicione non vacua et judicio rationis carentia. Rach tem Berbete noch bie Ginichrans fung: Per praedicta tamen nequaquam intendimus prohibere. quin Christisideles impositam sibi poenitentiam, vel etiam nou impositam, dummodo recta intentione et pura devotione ad illam peragendam procedant, in suis hospitiis, vel alias, absque superstitiosis congregationibus, societatibus et conventiculis supradictis possint facere.

ketzerische Geißler, zuweilen auch mit dem allgemeineren Nahmen Begharden genannt g), und dauerten in Deutsch= land, besonders in Thuringen, als eine der Kirche sehr gestährliche Ketzerparthen bis zur Reformation fort h).

g) Erste Spur: Gregorii XI Schreiben an einen Inquisitor in Deutschland b. Raynald ann. 1372 no. 33: cum, sicut accepimus, pestis illorum haereticorum negantium ecclesiastica sacramenta, qui appellantur Flagellatores, in nonnullis Alamanniae partibus — dicatur exorta etc. Trithemius in Chron. Hirsaug. T. II p. 296 erzähst, daß im J. 1392 der päpsts. Inquisitor in Würzburg haereticos nonnullos ex simplicioribus et rusticanis de secta Flagellantium et Fratricellorum entrect habe, darauf auch in Ersurt simili pravitate infectos, Beghardos, Beguttas et alios, quorum aliqui cremati sunt ignibus, aliqui vero poenitentiam egerunt super crroribus suis, reliqui sugam inierunt.

h) Ihre Lehren treten zuerst vollständig in der Untersuchung in Sangerhaufen 1414 hervor, wo der Dominicaner Beinr. Schonefeld viele jum Widerrufe zwang, 91 aber verbrennen ließ. Thre 50 Artifel f. in Theod. Vrie hist. Conc. Const. P. 111 Dist. 13 (in v. d. Hardt Conc. Const. T. I P. I p. 126) u. Enr. Spangenbergs Chronif v. Sangerhausen (in Buders nunt. Sammlung verschiedener meist ungedruckter Schriften, Frankf. u. Leivz. 1735 S. 335 ff.) I. Quod secta crucifratrum, qui ad LX annos vel circa semetipsos flagellando cum cantu per mundum transiverunt, originem habuerit ex quibusdam literis, quas Angeli sancti Romac super altare b. Petri de coelo portaverint. II. Quod ante LX annos, cum se ipsos flagellando crucifratres transiverunt, Deus Papam Romanum et omnes Episcopos, caeterosque praelatos et sacerdotes, ne deinceps populo in spiritualibus praeessent, licentiarit, ct omni auctoritate ligandi et solvendi, aut quascunque res consecrandi eosdem simpliciter privarit. III. Quod, sicut in expulsione negotiatorum de templo propter sacerdotum malitiam Christus repudiavit et abjecit sacerdotium Judaicum: ita in transitu crucifratrum propter presbyterorum nequitiam Deus licentiarit et abjecerit sacerdotium

Dieses warnende Beispiel sowohl, als das naturliche

Evangelicum. VI. Sacerdotes baptismum aquae et aliorum sex sacramentorum legem praedicando docentes, sint seipsos cum populo eisdem credente spiritualiter occidentes. IN. In transitu crucifratrum lex baptismi aquae deposita a Deo, et lex baptismi proprii sanguinis instituta. XII. Quod post transitum crucifratrum nemo potuit salvari et verus existere Christianus, nisi in proprio sanguine cum flagello de corpore suo excusso baptizaretur, et slagellatorum esset consectaneus. XV. Quod Deum et corpus Christi non contineat sub se realiter altaris sacramentum. XVI. Quod si hoc esset verum, quod in sacramento altaris esset veraciter Christus Deus, din esset devoratus, etiamsi esset mons ingens et magnus. XIX Quod si Christus sit veraciter in sacramento altaris, tunc Juda traditore, qui eundem Christum dedit pro XXX argenteis, sacerdotes moderni pejores existant: qua Christum pro uno denario vendunt. XXII. Qui sacerdoti consitetur, non plus munditiae acquirit, quam qui sui lutosae se allidit. XXI:I. Quod omnia peccata, quantumcunque enormia, tollat sola proprii corporis slagellatio spontanea. XXIX. Quod post inchoationem sectae flagellatorum nullus more Romanae Ecclesiae septem sacramenta percipere potuerit, qui in ipsorum perceptione mortaliter non peccaret. XXXIV. Quod Antichristus diu regnarit et regnet, et quotidie immineat dies judicii. Quod Elias et Enoch jam in mundo apparuerint, et diu sint mortui. XXAV. Quod Antichristus, qui diu jam regnarit, sint Praelati, Presbyteri. Qui omnes Antichristi sint et dicantur, quod sectam flagellatorum infesteut et persequantur. XXXVI Quod Elias jam mortuus sit, qui fuerit quidam Begardus, qui ante XLVIII annos propter hacresin in Erfordia combustus est. XXXVII. Quod Enoch, qui jam de sacculo diu migrarit, fuerit Conradus Smet (Schmid), qui haereses supradictas primus in Thuringia publicavit. XI.II. Quod ultimum judiciam in die novissimo non instituturus sit Christus, sed Conradus Smet, flagellatorum hacresiarcha. XLIII. Quod, quamvis omnia juramenta, qualitercunque fiant, sint peccata mortalia, eligibilius tamen sit, flagellatores coram Inquisitoribus jurare, et multa

Mistrauen der Hierarchie gegen alle Geisesanregungen, welche von ihr nicht ausgegangen waren, entschieden das Schickfal der späteren Geißlergesellschaften. Als die sich geißelnden Weißen (Bianchi) 1399 von den Alpen sich nach Italien hersabzogen, wurden sie von Geistlichkeit und Volk fast überall mit Begeisterung empfangen: im papstlichen Gebiete erwartete aber ihren Ansührer der Tod, worauf die Uebrigen sich zerstreuten i). Der h. Vincentius Ferrerius, ein spanischer Dominicaner, der vielleicht auch schon die Bußfahrt der Bianchi veranlaßt hatte, führte zwar auch nachher auf seinen Wanderungen in Oberitalien, dem südlichen Frankreich und Spanien Geißlerzüge an k): aber die auf dem Concilio

committere perjuria, quam se et sectam prodere: quod possint juramenta et perjuria postmodum cum flagello expiare. XLIV. Quod post hanc vitam non sit aliquod animarum purgatorium. Quare defunctos non juvent suffragia vivorum. XLVI. Quod crucem Christi et imagines gloriosae virginis aliorumque sanctorum nullus debeat adorare, quia in ipsorum adoratione committatur idololatria. L. Quod existentes in praedicta nova flagellatorum secta sacerdotes venerentur, et Ecclesiae sacramenta percipiant, corundem mandatis obtemperent, et oblationes et jura solvant in jejuniis quatuor temporum, et aliis fidelibus conformentur, et sanctorum imagines et festa colant, solum propter hoc, ne ab hominibus notentur; et postmodum de hoc poenitentes flagello se percutiant.

i) vgl. die Berichte der Zeitgenossen ben Förstemann E. 104. Ueber die Hinrichtung des Ansührers Platina de vitis Pontisicum in vita Bonisacii IX: Sunt qui scribant hujus fraudem
quaestione detectam suisse, hominemque in tanto facinore deprehensum meritas poenas luisse, igne scilicet, quo exustum
ferunt. Sunt etiam qui dicant, nil fraudis in homine deprehensum suisse, sed id sictum a Pontisice, abolendo rumori,
quo hominem per invidiam captum et necatum assirmabant.
Utrum verius sit, Deus novit.

ky f. Acta SS. ad d. 5 April. T. 1 p. 475 ss. Forfemann G. 142 f.

von Constanz vorherrschende Misbilligung berfelben 1) veranlaßte auch ihn, damit aufzuhören.

S. 122.

#### Zån fer.

Forftemann a. a. D. G. 224 ff.

Wie die vorstehenden Secten nach dem Glauben ihrer Zeitgenossen freiwillig dem Teufel dieuten, so schienen die Tanger, welche sich 1374 am Rheine und in den Niederstanden zeigten, gegen ihren Willen von demselben in Besitz genommen zu seyn, und wurden daher exorcisitet 2). 2113 sich

<sup>1)</sup> Jo. Gersonii Epist. ad. Mag; Vincentium contra flagellantes (Opp. ed. du Pin. II, p. 658): Crede mihi, Doctor emerite, multi multa loquuntur super praedicationibus tuis, et maxime super illa Secta se verberantium, qualem constat praeteritis temporibus fuisse pluries et in variis locis reprobatam, quam nec approbas, ut testantur noti tui, sed nec efficaciter reprobas. Epist. Petri Card. Cameracensis ad eundem (ibid. p. 659) Jo Gersonii tract. contra sectam flagellantium se (ibid. p. 660).

a) Radulphi de Rivo, Decani Tongrensis († 1403) gesta Pontist.

Leodiensium c. 9 (in Chapeaville Gesta Pontist. Leodiens. T. 111 p. 19): Anno 1374, mense Julio — admirabilis hominum secta ex superioribus Germaniae partibus primo Aquisgranum, inde Trajectum, et tandem circa mensem Septembrem Leodium advenit. Horum tale erat institutum. Utriusque sexus homines a daemonibus possessi seminudi sertis capita cingebant, choreas non in plateis tantum, sed et in Ecclesiis et domibus absque ullo pudore ducebant, nomina Daemonum hactenus inaudita in carminibus suis usurpabant: choreis finitis eos Daemones gravissimis pectoris doloribus cruciabant, ita ut nisi nexibus quibusdam umbilicatim fortiter stringerentur, magnis furiosisque ululatibus se mori proclamarent. — Causam hujusmodi sectae Diabolicae non allam viri prudentes assignabant,

bieselbe Erscheinung 1418 in Straßburg erneuerte nahm man für die dortigen Tänzer den Benstand des heil. Beit in Anspruch b).

## Uchtes Capitel.

Référmatorische Berfuche.

§. 123.

in Böhmen.

Je machtiger und furchtbarer das Papstthum war, desto

b) f. Schitters Unmerkung zu Jac. von Ronigshoven Chronif.

E. 1037.

quam fidei et praeceptorum Dei, quae per id tempus regnabat, crassam ignorantiam. Non deerant tamen e vulgo, qui in sacerdotes concubinarios culpam rejicerent, quod per eos minus recte pueri baptisarentur etc. Limpurgifche Chronit. g. 122. - Und wurd des Dings alfo viel, daß man zu Colln in ber Stadt mehr denn 500 Tanger fand. Und fand man, daß es eine Reberen mar, und geschahe um Gelds willen; daß ihr ein Theil Fran und Mann in Unteuschheit mochten kommen, und die vollbringen. Und fand man da zu Cölln mehr dann hundert Frauen und Dienstmägde, die nicht ehrliche Manner hatten. Die wurden alle in der Tanteren Kinder : tragend, und wann daß fie tangeten, fo bunden und knebelten fie fich hart um den Leib, daß sie desto geringer waren. Hierauff sprachen ein Theils Meister; sonderlich der guten Argt, daß ein Theil wurden tan= pend, die von heißer Natur wären, und von andern gebrechli= den natürlichen Sachen. Dann deren war wenig, denen das ge= ichahe. Die Meister von der heil. Schrifft die beschwohren der Tanger ein Theil, die mennten, daß fie befeffen waren von dem bofen Geift. Alfo nahm es ein betrogen End - und war ein eitel Teuscheren.

Character der Leidenschaft und Schwärmeren, und besto leiche ter waren sie geneigt, an dem Heile in der Kirche völlig verzweifelnd, auch die Grundsagen ihres religiösen Glaubens außerhalb derselben aufzusuchen. Alls die Neacht des Papstethums in demselben Grade sank, wie der Druck desselben zus nahm; so entwickelte sich dagegen eine besonnenere reformatozische Richtung, welche die ewigen Grundlagen des Christenthums in der Kirche anerlennend, diese nur von den eingezschlichenen Misbränchen zu befreyen beabsichtigte.

Indes bieten auch die reformatorischen Bestrebungen des vierzehnten Jahrhunderts wesentliche Verschiedenheiten dar. Meistens bezweckten sie nur eine Herstellung der äußern Ordnung in der Kirche, namentlich die Einschräntung der papstlichen Macht, und die Herstellung äußerer Zucht und Shrbarteit unter dem Clerus, ohne eine tiefer liegende Quelle des Verderbens zu ahnen. Mehr näherten sich dem ächt resformatorischen Wege die Mystister, welche der Ueberschähung des änserlichen Gottesdienstes wehrend, die Religion im Insnern der Menschen wieder zu einem wahren Leben zu bringen suchten: aber diese beguügten sich, dassenige, was in der Kirsche ihrem Iwecke nicht förderlich war, seitwärts liegen zu lassen, und waren anch ben der Einseitigkeit ihrer Gefühlszuchtung unfähig, den Gesammtzustand der Kirche gründlich zu prusen und zu würdigen.

Die achten Reformatoren unterscheiden sich dadurch, daß sie nicht sowohl in einzelnen Misbräuchen, sondern in dem Geine der Lirche das Berderben erkannten, und deshalb auf eine Erneuerung dieses Genftes drangen. Zu diesen testes vertattes sind allerdings von den spätern Protestanten manche gerechnet, die nicht zu ihnen gehören a): Andere lassen sich

a) ;. B. Joh. Munfinger, Nector der Schule in Ulm (von Flieus catal testion ventatis no. 315 u. vielen andern), weit er die Andering des Zacaments verworten have. Judoff die

wenigstens nicht mit Sicherheit zu deuselben zählen, da man von ihnen nur Einzelnes unzusammenhängendes weißb): densnoch weiset das vierzehnte Jahrh. auch mehrere Männer auf, welche mit dem vollesten Rechte deuselben bengezählt werden. Zu ihnen gehören zuvörderst dren böhmische Geistliehe, welche gegen den kirchlichen Mechanismus und die todte Werkheiligsteit lebhaft eiserten, und die Bettelmönche als die vorzüglichsten Pfleger dieses Verderbens muthvoll bekämpften.

Sate, wegen welcher Munfinger 1385 von den Ulmischen Dominicanern verketert murde, waren nach den darüber erforderten Gutachten der Universitäten von Prag (Schelhorn amoenitates literariae T. VIII p. 511) n. Wien (l. c. T. XI p. 222) folgende: Corpus Christi non est Deus. Nulla creatura est adoranda adoratione qua Deus debet adorari, adoratione scil. latriae: sondern kyperdulia debetur creaturae excellenti, sicut est caro Christi, b. Virgo'etc. Ferner: Hostia consecrata non est Deus; sondern Deus est sub hostia consecrata, ejus, sanguis et anima. Namlich per-hostiam intelligo accidentia quae sunt in pane, rotunditatem videlicet, saporem et gravitatem. Er wollte die geweihete Softie nicht schlechthin corpus Christi genannt wiffen, quia accidentia visa non sunt corpus Christi, licet intus sit corpus Christi. Daher fen es propter simplices tutius, zu sagen, hic esse corpus Christi sub specie panis. Munfinger wollte also nur nicht, daß die species für Chriftus felbst gehalten murden; laugnete aber feinesweges, daß sub specie panis Christus angebetet werden muffe: daber denn auch bende Universitäten seine Gate für orthodor erklarten.

b) So mußten in Würzburg 1342, zuerst der Lape Franz Hazger (nicht Courad Hager, wie Flacius catal. test. verit. no. 305 hat) die Behauptung widerrusen, daß das Meßopser für die Abgestorbenen weder verdieustlich noch nüblich sen: gleich darauf der Priester Hermann Küchner, der für einen Begharden galt, die andere, daß die Päpste und Bischöse ihres Amts halber nicht größer oder mehr wären denn andere Priester; s. Gropp collect. noviss. Scriptorum Wirceburg. T. IV. (Wirceb. 1750 sol.) p. 108; Ludewig Gesch. vom Bisth. Würzburg. (Franks. 1713. iol.) S. 626.

## Cap. VIII. Reformatoren. S. 123. Conrad Stiefna. 283

Buerst Conrad Stiekna? (Conradus ab Austria), Pfarrer im Teyn zu Prag († 1369) c). Ihm folgte Joshann Milicz d), der das Archidiaconat in Prag 1362 freiwillig mit der Stelle eines Sacristans vertauschte, durch seine Strafpredigten außerordentliche sittliche Wirkungen hers vorbrachte, aber auch den Elerus, und insbesondere die Mönche, so sehr gegen sich ausreizte, daß er als Ketzer in Rom angeslagt wurde e). Er reisete selbst dorthin, wurde

c) leber ihn f. bef. Bohuslai Balbini epitome historica rerum Bohemicarum Prag. 1977. fol. Lib. IV. p. 406. Gein Beitgenoffe, ber Prager Canonicus Benessius de Weitmil fagt von ihm, nach Balbins Relation ex Ms., inter maximos aetatis suae Concionatores habitum, zelo divino accensum usurarios potissimum et injustos possessores, item luxum vestium et Simoniacam pravitatem exagitasse; ob eam causam a Religiosis quibusdam gravia passum, aequo animo tulisse omnia, eo quod esset vir perfectae charitatis. Spater Andreas de Broda, ein Prager Theolog in einer Epist. ad Jo. Hussum (in Jo. Cochlaei hist. Hussitarum Mogunt. 1549 fol. lib. i p. 42): Si non esset causa alia, praeterquam haec, quod praedicatis contra Clericos, nallus vos, ut aestimo, excommunicaret. Nam et antiquis temporibus Militius, Conradus Stychna et alii quam plurimi contra Clericos praedicaverunt, nullus tamen propter hoc excommunicationis fuit sententiae subditus. Balbinns hat noch ein großes Werk Conrads in Ms. mit dem Titel Accusationes Mendicantium geschen, in quo et accusat Mendicantes Religiosos, et eorum responsiones ad sua objecta iterato resellit. - qui ejus quaedam opera legerunt, putant, eum nimium licenter de sacris personis loqui, atque etiam in Episcopos et Clerum accrhas invectivas componere.

d) Seine Vita von einem seiner Schüser in Balbini Miscellaneis historicis regni Bohemiae Decadis I Lib. IV Tit. 34 p. 43 (Prag. 1682 fol.) cs. Balbini Epitome p. 407 n. Adaucti Voigt Acta literaria Bohemiae et Moraviae vol. I (Prag. 1775. 8) p. 216.

e) Vita in Balbini Misgell. l. c. p. 45: quamvis in principio suae

praedicationis paucum populum habere videretur, et licet etiam ab aliquibus propter incongruentiam vulgaris sermonis derideretur, jo fuhr er dennoch eifrig fort: et sic per ejus assiduam praedicationem et austeritatem correctionum primo aperiebantur aures surdorum, - et post coepit populus assuere et admirabantur turbae laudantes nomen Domini etc. 3m 3. 1367 ging er zuerst nach Rom, um dort zu predigen, murde aber da= felbst verhaftet: und die Mendicanten in Prag verkundeten schout. in ihren Prediaten : Charissimi ecce jam Militius cremabitur (Vita p. 51). Nachdem er zurückgefehrt war, gelang 'es feinem Eifer foggr, ut etiam publicae meretrices de prostibulis per ejus praedicationem ad poenitentiam converterentur: und er verwan: deste für sie prostibulum Benatky (Venetias) nuncupatum in ein conservatorium conversarum (Vita p. 55). Aber endlich brachen Saß und Neid gegen ihn in Berfolgungen aus, Vita p. 58: malignus spiritus - Praelatos, Plebanos, Religiosos ad furorem in eum suscitavit, ità ut praedicationem sibi saepius prohiberent, et haereticum eum appellarent. p. 59: ei verbis multis, ac probrosis conviciabantur, inter caetera vero dicebant: a principio praedicationis tuae nunquam pace fruimur, sed semper disturbia multa patimur. - Quem saepius et Beghardum, et Hypocritam, et Sodomitam appellabant. - Postremo vero in tantum' fuerunt in furorem concitati, quod et 12 articulos falsos et mendaces construxerunt, et eos ad Curiam Romanam miserunt. Der Papft befahl dem Erzbischofe von Prag, eine Untersuchung darüber anzustellen (Raynald ann. 1374 no. 10): und ersuchte Carin IV um die nothige Unterstühung (ibid. no. 11). In dem Schreiben an ben Lettern beißt es: Plurium fidedignorum relatibus nuper ad nostrum pervenit auditum, quod quidam Mileczius presbyter, olim canonicus Pragensis, sub specie sanctitatis, spiritu elationis et temeritatis assumpto, et praedicationis officio (quod sibi non competit) usurpato, multos errores non solum temerarios et iniquos, sed etiam haereticos et sichismaticos, utique nimium scandalosos et periculosos, sidelibus, praescrtim simplicibus, dicere, publice praedicare in tuo re ano Boemiae et aliis terris tuis praesumpsit hactenus et praesu mit; nonnullas personas utriusque scaus ad ejus sectam, quam

Cap. VIII. Reformatoren. §.123. Matth. v. Janow. 285

losgesprochen, starb aber bald darauf († 1374) s). Noch umfassender und feuriger rügte Matthias v. Janow (Magister Parisiensis † 1394) g) die religiösen Gebrechen seis

- f) Daß er völlig gerechtsertigt starb, erhellt aus einem Diplome des streng catholischen Carls IV (Balbini Epit. p. 408), wo er bonae memoriae honorabilis Milicius, quondam devotus noster dilectus genannt wird.
- g) Alls feine in Ms. vorhandenen Schriften werden in Balbini Bohemia docta ed. ab Ruph, Ungar, P. 11 (Prag. 1778. S.) p. 178 anaeachen: De frequenti communione; Hypocrisi; Unitate Ecclesiae; Antichristo et praeceptis Domini; De abominatione in Ecclesia Dei; Regulae veteris et novi testamenti. Cochlaeus hist. Hussit. lib. VI. p. 227 führt auch eine Stelle aus Mag. Parisiensis liber vitiorum an. - Mun faat Theobald (buffi: tenfrieg Th. 1 Cap. 2) bes Matthias Schrift de Antichristo fen falichlich unter Suffens Schriften gefommen, und in beffen Opp. gedruckt worden. Demnad halt Schröckh Th. 34 G. 372 den Liber de Antichristo et membrorum ejus anatomia in Historia et monumenta Jo. Hus atque Hieron, Pragensis Norimb. 1715. T. I p. 423 für ein Werk tes Matthias, aber, wie sich gleich ergeben wird, wohl mit Unrecht. - In jener Sammlung gehört, was ned gar nicht bemerkt ift, suvorderft die Schrift De sacerdotum et monachorum abhorrenda abominatione desolationis in Ecclesia Christi. T. 1 p. 473 tem Matthias an: benn Jo. de Przibram citirt 1430 in sciner Professio, hinter Cochlaci hist. Hussit p. 528, eine Stelle aus Mag. Parisiensis lib. de abominatione c. 83, welche fich genau in jener Schrift c. 82 wieder fin= det. Matthias muß Diefelbe i. 3. 1392 gefdrieben haben: denn nach p. 513 mar die Schrift de novissimorum temporum periculis (Abth. 2 6. 69 not. e) tamale vor 136 Sabren verfaßt - In dem lib. de alominatione citirt nun der Bi. auch an mehreren Stellen seinen Tract. de Antichristo . und aus diesen Citaten

damnabiliter inchoavit, ac in errores detestabiles et reprobandos actus — inducendo, prout in quibusdam articulis scriptis in schedula inclusa praesentibus continetur. Die Articuli sind nicht mehr verhanden.

ner Zeit, drang auf lebendige innere Religion, und eiferte gegen mechanischen Gottesdienst, gegen die weltliche Richtung des Slerus und das henchlerische Treiben der Monche h).

geht hervor, daß wir denselben nicht in dem Lib. de Antichr. et membrorum ejus anat. zu suchen haben, sondern wahrscheinlich einen Theil desselben in dem Fragmente De mysterio iniquitatis Antichristi (Hist. et monum. Jo. Rus. T. 1 p. 603 ss.) besissen: vgl. p. 512. 557 mit 610; p. 515 mit 611; p. 586 mit 612. (Auch das zwente Fragment De revelatione Christi et Antichristi p. 615 ss. dürste dem Matthias angehören, vgl. das Sitat p. 476 mit p. 621). Dasür spricht auch der Auszug in Flacii catal. test. verit. no. 316. Flacius besaß sowohl des Joh. Militius als des Matthias lib. de Antichristo.

h) Matthiae lib. de Sacerdotum et Monachorum abhorrenda abominatione desolationis in Ecclesia Christi in Hist. et monum. Jo. Hus T. I p. 473 ss. Cap. 1: Notanter dicit hic Propheta (Hos. 5, 1), Sacerdotes esse laqueum factos speculationi, i. e. custodiae populi Dei. Et ista est horrenda abominatio in templo, quod populus, a quibus deberet custodiri, ne labatur in idololatriam vel peccatum, illi facti sunt ei laqueus ad capiendum: et per quos deberet educi de laqueis, ab illis involvitur ad laqueos. Non enim tantum-propter nostram indignam conversationem et contagiosam nos, o sacerdotes, facti sumus laqueus custodiae Christianorum, sed quod est majus, - dum loquimur in ambone, praescrtim ea de causa, quod communiter accidit, puta quod quidam sacerdotes sua opinata affirmant, - idem alii quidam ex adverso positi negant. - Cap. 3: illa nocentissima abominatio in Dei Ecclesia, puta controversia inter Sacerdotes, et maxime tunc et manifeste [invaluit], quando Religiosi falsi sunt multiplicati per Ecclesiam et invaluerunt. - Ubicunque nondum manent Religiosi, vel non visitant ibidem communiter, ibi stant bene Sacerdotes concorditer ad invicem, et plebs est sine distractione et dissensione. - Cap. 21: Vae, vae illis, qui faciunt multas promissiones in populis, et excogitant atque adinveniunt multas justificationes peccatoribus!-Veluti est promissio multarum indulgentiarum in festis suis vel

locis, ut habeant per hoc nomen, et prae aliis accursum et applausum populorum: promissio literarum ab omni poena et culpa, promissio communionis fraternitatum, et omnium orationum vel Missarum, vel aliorum bonorum, quae per confratres exercentur etc. - quae nec ipsi certi sunt, si acceptabilia sunt Deo, imo plus odibilia Deo. - Cap. 20: Veruntamen, salvo judició meliori, ego puto coram Domino dulcissimo Jesu crucifixo, tunc illa omnia habuisse suum initium, quando Dominus Apostolicus contraxit ad se omnia beneficia et officia Ecclesiae, pro sua voluntate dispensando, et incepit dispensatione beneficiorum totius Ecclesiae cccupari, atque distributione bonarum temporalium se ipsum aggravare, et conferre multa privilegia, et exemptiones ab obedientia infinitis personis, - puta ut essent sibi soli subjecti, et a suis immediatis Praelatis exempti, - habentes potestatem super terrenos (leg. alienos) subditos confessiones audiendi, et auctoritatem praedicandi quae volunt, et per consequens impediendi Dominos Curatos, et Ordinem sanctissimum conturbandi, alios Ordines excogitando. -(Satan) abduxit Christianos - a primaeya ipsorum dignitate et sanctitate - ad quandam mirabilem simulationem, et Deo nimis abominabilem conversationem, compositam ex vitiis et speciebus sanctitatis, religionis et virtutum, facietenus solum apparentium splendidae et laudabiles apud homines, sed nequaquam apud Deum. Ita dico, abduxit spiritualiter et successive a virtutibus pulcherrimis et dulcissimis, et a rigore ipsarum ad quandam vanitatem vitae, et tepiditatem abominabilem solum consuetudinum et rituum Ecclesiae Romanae, similiter in facie bene apparentium, sed in veritate Dei mortuorum, et desolatorum a Spiritu Jesu crucifixi: ita ut omnia fere Christianorum jam decora et honesta, sint solum quasi pulchra imago exterius picta sine spiritu et vita, sint quoque justitia hominum propria, nimis remota a justiția Dei. - Seduxit, inquam, tali modo - populum Christianum, ut omnia turpia et omnia vitia, quae in primitivo populo tantum erant horribilia et abusiva, - sint usitata, - excusata. - Et non solum hoc, sed etiam viceversa, qui alienant se strenue ab exercitio talium et a contubernio propter Domini Jesu timorem et amorem, mox a vulgo Christiano hujus mundi conviciantu: et confunduntur, et nota pes-

sima singularitatum vel haeresum criminantur; propter quod teles homines devoti, qui similia vulgo profano non agunt, Bechardi vel Turlpinii, aut aliis nominibus blasphemis communiter jam nominantur. - Cap. 37: Dei Ecclesia negnit ad pristinam suam dignitatem reduci, vel reformari, nisi prius omnia fiant nova. - Credo, - quod jam tunc surget novus populus, secundum novum hominem formatus, qui secundum Deum creatus est: ex quo novi clerici et sacerdotes provenient et assumentur, qui omnes odient avaritiam et gloriam hujus vitae, ad conversationem coelestem festinando: - Veruntamen Dominus piissimus Jesus Christus hoc opus, puta innovationis Ecclesiae suae, jam in nostris temporibus, i. e. a 50 vel 70 annis, coepit valde accelerare, exercens sua judicia manifesta in Christianis per orbem universum. - Cap ho: Ad hoc comparatdum (quod fieret aestimatio communis, - quod bene Deo servitur - fruendo pace et deliciis lujus vitae), Diabolus omnem religiositatem in Ecclesia multiplicat in conventibus et personis, et per consequens omnem sanctitatem et saciem pietatis et gratiae in verbis et habitu exteriori, sed omnia solum ad extra et secundum faciem corporalem, et sine spiritu Jesu crucifixi. Multiplicavit insuper - omnem decorem et honestatem in Ecclesiasticis, vel saltem illa omnia accepit sibi in adminiculum seducendi Christianos ad amorem hujus saeculi. - Inde etiam idem Satan - raultiplicavit promissiones infinitas, et magnas in Dei Ecclesia peccatoribus et amatoribus talibus hujus saeculi justificationes multas inventitias humanas, aut ipsas convertit ad suam fortiorem deceptionem, ut Christiani in illis sibi blavdirentur, et constituerent suam spem salutis, non habentes ad Jesum crucifixum fidelem charitatem et ad proximos, et habentes vitam totaliter carnalem. - Item ob id permisit vel procuravit fieri - scientias adinventitias et recentes, quae aequaliter vel magis quam scientia Dei - sunt antenticae, tremendae, et maximae auctoritatis. - Multiplicata sunt ad hace mandata et cerimoniae hominum infinitae, et ut tautum essent tremenda et tantae auctoritațis, quemadmodum Dei summi praccepta, praedicantur et docentur, et cum magna districtione imperautur. - Multiplicata sunt quoque multa incerta corporalia, simplici-

ter nullam virtutem in se ipsis habentia, nullam efficaciam salutis, nullam sanctitatem Spiritus Jesu, nullam auctoritatem ex Deo vel Scripturis, quae quia sunt in se recentia et nova, et splendida coram hominibus, et quasi stupenda, et celeberrime praedicantur, commendantur et samantur, vulgus éa accipit nimis ardue, colit et adorat strenue, tremit coram ipsis, et virtutem quandam magnam et suffragia ponit, quod in talibus corporalibus - et per talia sit Deus colendus et inquirendus. -Cap. 82: Hypocritae, et maxime sacerdotes amici hujus saeculi, habent illud de morc, quod sanctos Dei, qui sunt in caelis, multum nimis solemnisant et extollunt: sanctos vere Christianos secum adhuc in hac vita pauperes et humiles contemnunt et persequuntur. - Sanctorum in caelis ossa et reliquias sumptuose procurant auro, et serico contegunt, sed pauperes sanctos degentes cum eis in hac vita admittunt fame et siti cruciari, et nudos pati gelu et frigora. - Et hoc commune est apud ipsos, illustres viros et sanctos mortuos laudare et glorificare supra modum, sanctos vero illustres et conviventes vituperare, et ipsorum sacta virtuosa detractione obnubilare. Sanctos tamen jam in coelis singulariter hypocritae sacerdotes saeculares libenter pro eo diligunt et solemnisant, quia in nomine ipsorum multa et magna bona a populis Christianis sortiuntur, habentes pingues prachendas, et altaria, multa offertoria, multa festa, muitas distributiones pro nomine et in nomine Sanctorum jam in coelis. Nam simili cansa allecti et animabus in purgatorio faciunt multa obsequia, et valde promovent ad populum facienda. - Cap. 83: Die Mulier ebria de sanguine Sanctorum (Apoc. 17, 6) deutet er de multitudine hypociitarum, qui secundum communem consuctudinem nunc Ecclesiae vocantur Religiosi. - Nulli etenim magis proprie comedant peccala populorum, sicut ipsi, et bibunt et inebriantur. - In isto tamen valde talium ebrietas sanguinis ostenditur evidenter, puta quod in tantum placet ipsis peccata populorum comedere et potare, quod otiosam vitam et quiclam continuantes, accipiant multas oblationes et denaria magna tradita pro peccatis, quod non audent hominibus peccatoribus annunciare peccata ipsorum vel aggravare, quinimo magis peccatis blandiMit Recht sind diese Manner spater als Hussens Bor- läufer betrachtet worden i): die Meinung aber, daß ihre Be-

untur et excusant. - Non enim facile audebunt hominibus displicere hi qui - de gratia sola expectant sibi aliquid projiciendum a plebeis alienis. - Et ex eadem necessitate compelluntur violare veritatem Jesu crucifixi et virtutem apud populum blanditiis etiam solum pro pugillo hordei et fragmine panis. Hoc autem non facile contingit ordinario Sacerdoti, qui de certa Ecclesia potest habere et suam vitam i. e: victum et amictum. - Et super hoc amplius vigilare cos oportet omni speciei religionis et pietatis, utpote templis eorum de magno sumptu et adornatissimis omni supellectile pulcherrima et delectabili in aspectu populorum, ita ut omnia sint munda coram hominibus ordinata, quatenus perinde extrahendi a plebibus alienis magis donaria et multam eleemosynam, multam haberent occasionem et nimium coloratam. - Insuper - habent communiter. necesse multiplicate loqui de orationibus, cantare ornate in suis pulchris templis, multiplicare missas etc. - Daber auch ben ib= nen multae festivitates gloriosae sanctorum Dei in coelis, multae sanctorum reliquiae, - pulcherrimae picturae et statuae, quae faciunt insignia portenta et miracula magna. - Et tunc deinceps nequaquam est omittendum, quia talia omnia ct cum multo additamento exquisite in populis divulgentur, - proclamentur, ut sciant Christiani, ubi vel qua suam salutem debeant providere. Enimyero indulgentiae magnae et magna promissa omnibus accurrentibus, et gratiae vix ab hominibus credibiles, alias ita autenticae, et a Dominis Apostolicis ita roboratae per testes et per bullas, quod non est plus homini de ipsis nullo modo dubitare. Nam etsi contradiceret, vel non crederet, indignationem Dei omnipotentis incurreret. Et forte plaga manifesta puniretur, sicut jam multi, inquiunt, pro simili incredulitate sunt puniti. - Et ista talia sunt multa nimis et magna per universam Dei Ecclesiam, quae omnia non redolent nisi applausum populorum, et sine virtute promissionis pietatis corum, qui quaestum reputant pietatem etc.

i) inebef. von huffiten und Protestanten, unter benen fich aber

Cap. VIII. Reformatoren. J. 123. Matth. v. Janow. 291

strebungen sich an den angeblich bis dahin noch erhaltenen griechisch = flavischen Cultus angeknupft, und namentlich gegen den Kelchraub gerichtet hatten, ist nur grundlose Vermuthung neuerer hussitischer Schriftsteller k). Nur Matthias v. Janow

auch eben von jener Auficht aus manche unerwiesene Meinungen gebildet haben. Go ift es traditionell geworden, daß der Ergb. Bonniek (Sonnko) v. Prag 1/10 mit Wieleffe Schriften auch die des Joh. Milicz und Matthias v. Janow habe verbrennen laffen. Die Quellen diefer Meinung find allein : Sagefe (+ 1553) bohm. Chronif G. 659: "Etliche fagten, es waren baneben viel vandere und mehr als des Wigleffe Bucher verbrannt: und Procopii Lupacii († 1587) Calendarium hist. ad d. 16 Jul. Feruntur tum et plurimi libri esse concremati Joannis Militii, Mag. Matthiae cognomine Parisiensis etc. Indeß in dem ergbi: schöflichen Bertammungstecrete, welches in Suffens Appellation erhalten ift (Hussii Opp, I p. 113), und in dieser Appellation felbft geschieht blos ber Schriften Wifliffs Ermähnung, und fo bat die 150 Jahr fpater hervortretende Sage feine Wahrschein= lichfeit, f. Balbini Bohemia docta P. 11 p. 178. - Joh. Milica mird auch von den Annalisten Raynaldus, Spondanus u. Bzovius ad ann, 1374 fur einen Reger erflart : bagegen haben bie meiften Fatholischen bohmischen Schriftsteller feit Balbious die Rechtglaubigfeit aller bren oben genannten Manner vertheidigt.

k) Paulus Stransky de republica Bojema 1633 c. VI g. 5 (auch in Goldasti comm. de regni Bohem, juribus ed. Schminckii, Francof. ad M. 1719. fol. T. II p. 511) ist der Erste, der diese Ausücht ausstellt, ohne indeß daben des Kelchs besonders zu erwähnen: ihm solgt zunächst Jo. Amos Comenius (historia persecutionum Ecclesiae bohemicae 1648 p. 19 ss. u. historia Fratrum Bohemorum 1660 ed. Buddei p. h), welcher jeue Männer zuerst zu Bertheidigern des Kelchs macht. Diesem sind alle Neuere gestolgt, insbest Augustin Bitte in seinen uncritischen und willsührslich ausgeschmücken Lebensbeschreibungen der dren ausgezeichnetzsten Borläuser des berühmten M. Johannes Hus Prag 1786 (in d. Kurzen Lebensbeschreibungen berühmter Männer Böhmens Bd. 1), welchen auch Schröch Th. 34 S. 566 zu sehr trant.

292 Dritte Periode: Abschn. 4. B. 1305-1409.

hat vielleicht einen Bersuch fur den Abendmals-Kelch ges macht 1).

Der obigen Ansicht steht entgegen, daß 1) in den ältern Quellen sich keine Spur von griechisch=slavischem Ritus zur Zeit Carls IV und einer Verfolgung desselben sindet, dagegen dieser Kaiser für den lateinisch=slavonischen Nitus das Kloster Emaus in Prag 13'17 erbauete, vgl. Dobner in den Abhandl. der Böhmischen Gesellsch. der Wissensch. auf 1785 S. 174 f. 1786 S. 433: und daß 2) in den zahlreichen Schriften und Verhandlungen, welche der Einführung des Kelchs durch Jacob von Misa folgten, (mit Ausenahme der not. l. bemerkten) durchdus keine Hindeutungen auf frühere Versuche der Art vorkommen.

1) v. d. Hardt Conc. Const. T. III Prolegg p. 20 erzählt aus den Berhandlungen der Bohmen auf dem Bafeler Concil. i. J. 1433 folgendes, was aus Mss. genommen fenn muß, da es sich in den gedruckten Acten nicht findet : Johannes de Polemar, cum Rockizana in Basileensi Concilio de communione calicis contendens, in responsione sua agnoscit quidem, Pragae apud S. Nicolaum Magistrum Matthiam pro concione populo nova de sacramento quoque coenae praedicasse, ast palinodiam in Synodo Pragensi anno 1389 cecinisse, ait. In quibus tamen articulis, ut Polemarus eos refert, communionis calicis clara mentio haud facta. Unde in dubio relinquit Polemarus, an Matthias calicem populo dederit, an secus. Hoc interim certum esse ait, eum prohibitum fuisse. Sive, inquit, ipse inceperit hanc novitatem praedicare, sive sub utraque specie communicare, tamen sua doctrina sive practica non habuit progressum. Der Suffit Wenceslaus Pisecenus um 1520 Schreibt von Matthias Parissensis (Balbini Bohemia doctu T. II. p. 178): multos eruditissimos conscripsit libros, in quibus de communione utriusque specici pluribus egit: indeß vgl. l. c. p. 179.

#### S. 124.

#### Johann Wieliffe.

Hemici de Knyghton (Canonicus in Leicester, Wifliss Zeitgenosse) de eventibus Angliae usque ad onn. 1395 (in Rog. Twisdeni Scriptt. X hist. Angl. Lond. 1652 fol.). — Thomae Walsingham (Benedictiner in St. Alban um 1440) Hist. Anglica major (in Camdeni Scriptt. Rev. Angl. Lond. 1574. Francos. 1602 fol.).

Die benden Hanptbearbeitungen: The history of the Life and Sufferings of John Wiclisse by John Lewis, London 1720. 8.; und The Life and Opinions of John de Wyclisse by Rob. Vaughan, London 1829. 2 voll. 8. — Bur Uebersicht tient. auch With. Gilpins Biographie der befanntesten Resormatoren vor Luther, aus dem Engl. übers. (von Duttenshoser) Franks. und Leipz. 1709. 8.

Dagegen erschien in England ein Reformator, der, von dem Unwillen eines von den Papsten lange gemishandelten Volkes, und dem Mistrauen der Regierung gegen das von Frankreich abhängige Papstthum begünstigt, zuerst mehrere kirchliche Institute, dann aber das kirchliche Dogmensystem einer eben so kühnen als unbefangenen Prüfung unterwarf.

John Wicliffe, Fellow des Mertoncollege in Oxford, durch Scharfblick und Gelehrsamkeit gleich ausgezeichnet a), trat zuerst in den Streitigkeiten der Universität mit den Betztelmonchen b) als muthiger Kämpfer auf (1360), und sprach unverholen die Verwerslichkeit dieser Orden aus c).

a) Ben seinem entichiedenen Gegner Heinr, de Knyghton de eventibus Angliae tib. V p. 2614 heißt er Jo. Wycklis - Doctor in Theologia eminentissimus in diebus illis. In Philosophia nulli reputabatur secundus, in scholasticis disciplinis incomparabilis. Seine zahlreichen Schriften verzeichnet Lewis p. 143 ss.

b) f. oben J. 110 not. b und c.

c) Gr 14; ich Of the Poverty of Christ; Against able Beggary;

Eduard III 1366 sich von der schimpslichen Lehnsabgabe an den Papst mit Hulfe seines Parlaments frey machte, vertheis digte Wielisse eben so freymuthig diesen Schritt a). Dadurch machte er sich den Hof geneigt: er wurde Prosessor der Theoplogie in Oxford (1372): und als die Regierung ernstlicher als je die englische Kirche der papstlichen Willtühr zu entzieshen strebte, war Wielisse einer der Gesandten, welche darüber 1376 in Brügge einen Vergleich mit den papstlichen Abgeords neten abschlossen e. Unter diesen Verhältnissen hatte er Geslegenheit erhalten, eben so das Verderbnis des Papsthums so als die schädlichen Wirkungen des Mönchthums zu erkennen zu und da er freymuthig seine Ueberzeugungen ausssprach, so wurde er noch 1376 wegen 19 Irrlehren ben dem Papste verslagt. Gregorius XI ordnete eine Untersuchung gegen ihn an h): diese wurde indes durch die Eunst der welts

und Of Idleness in Beggary. Besonders behauptete er: sith open Begging is thus sharply damned in holy Writ, it is a soule Error to meyntene it, but that it is more Error to seie that Christ was such a Beggar. s. Lewis p. 7.

d) Lewis p. 17 ss. Eine fernere Bertheidigung gegen einen Mönch der behauptet hatte, quod sit falsum et pseudoevangelicum, quod domini temporales possunt in aliquo casu legitime auferre ab Ecclesiasticis bona sua s. b. Lewis p. 363 ss.

e) Lewis p. 30.

f) Er nannte den Papst Antichrist, the proud wordly Priest of Rome, and the most cursed of Clippers and Purse-kervers, Lewis p. 34.

g) Was er in seinen frühern Schriften den Mönchen einzeln vorges worfen hatte, faßte er um 1382 in 50 Keperepen und Jrrthüsmern zusammen, b. Lewis p. 20 ss.

h) Die papstl. Schreiben v. J. 1377 an die Univ. Orford, den Erzb. v. Canterbury u. den Bisch. v. London, und an den König von Eugland b. Walsingham p. 201 ss. Die bengelegte Schedula mit den 19 keperischen propositiones ibid. p. 204 s. b. Lewis

Cap. VIII. Reformatoren. J. 124. 3oh. Wieliffe. 295

lichen Großen, insbesondere des damaligen Regenten, des Herzogs v. Lancaster, für ihn unschädlich gemacht i).

p. 266: U. A. I. Totum genus hominum concurrentium eitra Christum non habet potestatem simpliciter ordinandi, ut Petrus et omne genus suum dominetur politice imperpetuum super mundum. VI. Si Deus est, Domini temporales possunt legitime ac meritorie auferre bona fortunae ab Ecclesia delinquente. VII. Numquid Ecclesia est in tali statu vel non, non est meum discutere, sed dominorum temporalium examinare, et posito casu confidenter agere, et in poena damnationis acternae eins temporalia auferre. VIII. Scimus, quod non est possibile, quod Vicarius Christi pure ex Bullis suis, vel ex illis cum voluntate et consensu suo et sui Collegii quenquam habilitet vel inhabilitet. 1X. Non est possibile hominem excommunicari, nisi prius et principaliter excommunicaretur a scipso. XIII. Discipuli Christi non habent potestatem coacte exigere temporalia per censuras. XVI. Hoc debet catholice credi, quilibet sacerdos rite ordinatus habet potestatem sufficienter sacramenta quaelibet conserendi, et per consequens quemlibet contritum a peccato quolibet absolvendi. XIX. Ecclesiasticus imo et Romanus Pontifex potest legitime a subditis et laicis corripi et etiam accusari.

i) Lewis p. 50 ss. Bey dem zwenten Terhöre in Lambeth, wo, wie Walsingham p. 205 flagt, non dico cives tantum Londonienses, sed viles ipsius civitatis se impudenter ingerere praesumpserunt in eandem capellam, et verba facere pro eodem, et istud negotium impedire, übergab Wicline eine Declaratio jener Propositionen (p. 200), worin er allerdings in einigen Puncten funstlich auswich z. B. ad I: patet non esse in hominum potestate impedire adventum Christi ad finale judjeium. — ad VI: Si Deus est, ipse est omnipoteas. Et si sic, ipse potest praecipere dominis temporalibus, sic auserie: — sed absit ex illo credere, quod intentionis meae sit, saeculares dominos licite posse auserre, quandocunque et quomodocunque voluerint vel nuda auctoritate sua, sed omnino auctoritate ecclesiae in casibus et forma lumitatis a jure Universe vertheitigt er aber z. B. ad VIII: pa-

Durch das große papstliche Schisma (1378) erhielt Wieliffe sowohl neue Anfforderung, als noch größere Freiheit, den Gebrechen der Kirche nachzusorschen und Verbesserungen vorzuschlagen. Bis dahin hatte er nur firchliche Verfassungs, und Disciplinargegenstände angetastet: jest schritt er noch fühner vor. Er begann 1380 die Bibel ins Englische zu überssegen, und da dieses Unternehmen alsbald als kegerisch anzgegriffen wurde, so vertheidigte er das Recht des Volkes auf die heiligen Schriften k). Als er im J. 1381 sogar aufing, die Lehre von der Transsubstantiation zu bekämpfen; so wursden zwar viele seiner bisherigen Gönner bedenklich 1), aber-

tet ex fide catholica, cum oportet dominum [in] omni operatione vicaria tenere primatum. Ideo sicut in omni habilitatione subjecti prius exigitur gratia et diguitas habilitati, sic in omni inhabilitatione prius exigitur dignitas ex demerito inhabilitati, et per consequens non pure ex ministerio vicarii Christi sit talis habilitatio vel inhabilitatio.

k) Henr. de Knyghton p. 2644: Hic Magister Jo. Wyclif Evangelium, quod Christus contulit Clericis et Ecclesiae Doctoribus. ut ipsi Laïcis et insirmipribus personis secundum temporis exigentiam et personarum indigentiam cum mentis eorum esuric dulciter ministrarent, transtulit de Latino in Anglicam linguam, non angelicam, unde per ipsum fit vulgare et magis apertum laicis et mulieribus legere scientibus, quam solet esse Clericis admodum literatis et bene intelligentibus: et sic Evangelica margarita spargitur, et a porcis conculcatur etc. Stellen worfn Wieliffe feine Ueberfenung vertheidigt, f. in Wharton auctarium historiae dogmaticae J. Usserii de scripturis et sacris vernaculis Londin. 1689. 4. p. 432 ss. b. Lewis p. 67 ss. 3. B. tie Clerifer schrenen, it is Heresy to speake of the holy Scripture in English, and so they woulde condempne the Holy Goste that gave it in Tongues to the Apostles of Christe, as it is written to speake the Worde of God in all Languages that were ordayned of God under Heaven, as it is wrytten.

<sup>1)</sup> Er trat mit XVI conclusiones, die er öffentlich vertheidigen

Wicliffe hatte unter den Gelehrten, insbesondere in Orford, schon so viele Unhänger, daß er nicht gang unterdrückt mer-

wollte, hervor, unter benen die Erfte war : Hostia consecrata quam videmus in altari, nec est Christus, nec aliqua sui pars, sed efficax ejus signum (Wood hist. et antiquitt. Univers. Oxon. lib. I p. 1883. Der Cangler der Universität verdammte alebald Dieje Lehre (f. die Definitio b. Lewis p. 268): aber Wicliffe appellirte an den Konia. Et post appellationem advenit nobilis Dominus, Dux Lancastriae, - prohibens Magistro praedicto Johanni, quod de cactero non loqueretur de ista materia. Sed nec ipse contemperans suo ordinario Cancellario, nec tam strenuo Domino incepit Confessionem quandam facere, in qua continebatur omnis error pristinus, sed secretius sub velamine vario verborum, in qua dixit suum conceptum, et visus est suam sententiam probare. Sed velut haereticus pertinax refutavit omnes Doctores de secundo Millenario in materia de sacramento Altaris, et dixit, omnes illos errasse praeter Berengarium, et ipsum et suos complices; dixit palam Sathanam solutum et potestatem habere in Magistro Sententiarum et in omnibus qui fidem Catholicam praedicaverunt (f. Lewis p. 271). Die Con-Jessio 6. Lewis p. 272: Saepe confessus sum et adhue consiteor, quod idem corpus Christi in numero quod fuit assumptum de Virgine, quod passum est in cruce, - est vere et realiter panis sacramentalis: - cujus probatio est, quia Christus, qui mentiri non potest, sic asserit. Non tamen audeo dicere, quod corpus Christi sit essentialiter, substantialiter, corporaliter vel identice ille panis. - Credimus enim, quod triplex est modus essendi corpus Christi in hostia consecrata, scil. virtualis, spiritualis et sacramentalis. Virtualis, quo benefacit per totum suum dominum [leg. dominium] secundum bona naturae vel gratiae. Modus autem esseudi spiritualis est, quo corpus Christi est in Eucharistia et Sanctis per gratiam. Et tertius est modus essendi sacramentalis, quo corpus Christi singulariter [est] in hostia consecrata. Sed praeter istos tres modos essendi sunt alii tres modi realiores et veriores quos corpus Christi appropriate habet in coclo, soil, modus essendi sub tantialiter, corden konnte. Courtney, Erzb. v. Canterbury, verdammte auf einem Concile in London (Man u. Juni 1382) eine Reihe von Wicliffischen Sähen als ketzerisch m); auch der König

poraliter et dimensionaliter. Et grosse concipientes non intelligunt alium modum essendi naturalis substantiae praeter illos. Illi autem sunt valde indispositi ad concipiendum arcana Eucharistiae, et subtilitatem scripturae. Diese Anbanger ber Transsubstantiation werden als secta cultorum accidentium, cultores signorum bezeichnet, und durch mehrere Stellen aus den Rirchenvatern widerlegt. Der Schluß: Vae generationi adulterae, quae plus credit testimonio Innocentii vel Raymundi, quam sensui Evangelii capto a testibus supradictis. Idem enim esset scandalizare illos in isto, et imponere eis haeresim ex perversione sensus scripturae, praecipue et iterum de ore perverso Apostatae accumulantis super Ecclesiam Romanam mendacia, quibus fingit, quod Ecclesia posterior priori contraria correxit fidem, quod sacramentum istud sit accidens sine subjecto, et non verus panis et vinum, ut dicit Evangelium cum Decreto. Nam teste Augustino tale accidens sine subjecto non potest sacerdos conficere. Et tamen tantum magnificant sacerdotes Baal mendaciter, indubie juxta scholam patris sui, consecrationem hujus accidentis, quod reputant missas alias indiguas audiri, vel dissentiente suis mendaciis inhabiles alicubi graduari: sed credo, quod finaliter veritas vincet eos.

m) f. Mansi XXVI, p. 695. Als Conclusiones haereticae werdent verbammt: I. Quod substantia panis materialis et vini maneat post consecrationem in sacramento altaris. II. Item quod accidentia non maneant sine subjecto post consecrationem in eodem sacramento. III. Item quod Christus non sit in sacramento altaris identice, vere et realiter in propria praesentia corporali. IV. Item quod si Episcopus vel sacerdos existat in peccato mortali, non ordinat, conficit, nec baptizat. V. Item quod si homo fuerit debite contritus, omnis confessio exterior est sibi superflua vel inutilis. VI. Item pertinaciter asserere, non esse fundatum in Evangelio, quod Christus Missam ordinaverit. VII. Item quod Deus debet obedire Diabolo. VIII. Item quod

si Papa sit praestigiator et malus homo, ac per consequens membrum Diaboli, non habet potestatem supra sideles Christi ab aliquo sibi datam, nisi forte a Caesare. IX. Item quod post Urbanum sextum non est aliquis recipiendus in Papam, sed vivendum est more Graecorum sub legibus propriis. X. Item asserere, quod est contra sacram scripturam, quod viri ecclesiastici habeant possessiones temporales. Dann folgen 14 Conclusiones erroneae: I. Quod nullus Praelatus debet aliquem excommunicare, nisi prius ipsum sciat esse excommunicatum a Deo. III. ltem quod Praelatus excommunicans clericum, qui appellavit ad regem et consilium regni, eo ipso traditor Dei est, regis et regni. IV. Item quod illi, qui dimittunt praedicare seu audire verbum Dei vel evangelium praedicatum propter excommunicationem hominum sunt excommunicati, et in die judicii traditores Dei habebuntur. V. Item asserere, quod liceat alicui, etiam diacono vel presbytero, praedicare verbum Dei absque auctoritate sedis Apostolicae vel Episcopi catholici, seu alia de qua sufficienter constet. VI. Item asserere, quod nullus est dominus civilis, nullus est Episcopus, nullus est Praelatus, dum est in peccato mortali. VII. Item quod domini temporales possint ad arbitrium corum auserre bona temporalia ab ecclesiasticis habitualiter delinquentibus, vel quod populares possint ad eorum arbitrium dominos delinquentes corrigere. VIII. Item quod decimae sunt purae eleemosynae, et quod parochiani possint propter peccata suorum curatorum eas detinere, et ad libitum aliis conferre. IX. Item quod speciales orationes applicatae uni personae per Praelatos vel religiosos non plus prosunt eidem personae, quam orationes generales, caeteris paribus, eidem. X. Item quod eo ipso, quod aliquis ingreditur religionem privatam quamcunque, redditur ineptior et inhabilior ad observantiam mandatorum Dei. XI. Item quod saucti instituentes religiones privatas quascumque, tam possessionatarum, quam mendicantium, in sic instituendo peccaverunt. XII. Item quod religiosi viventes in religionibus privatis non sint de religione Christiana. Error perniciosus. XIII, Item quod fratres teneantur per laborem manuum, et non per mendicationem victum suum adquirere. Damnatus ab Alex. IV. XIV. Item quod begann die Hierarchie wieder zu unterstützen n), und Wielisse mußte Oxford verlassen, und sich auf seine Pfaire Lutterworth zurückziehen: indeß hier konnte er unangesochten fortsahren, gegen kirchliche Misbräuche zu eisern. Nicht lange vor seisnem Tode († 1384) schrieb er den Trialogus, in welchen er die gewonnene Erkenntuiß über Kirche und Theologie, gleichs sam als sein theologisches Vermächtniß, niederlegte o).

- n) vgl. das fgl. Edict v. 12 Jul. 1382 b. Lewis p. 282, wodurch den Bischösen die Erlaubnis ertheilt wird ad omnes et singulos, qui dictas conclusiones sic damnatas praedicare seu manutenere vellent, arrestandos etc. und der Besehl au die Univ Orsord v. 13 Jul. (ibid. p 379), alle zu verbannen, qui quicquam praedictorum haeresium vel errorum soverint vel desenderint, vel qui magistros Jo. Wycclyst, Nicholaum Hersorde, Philippum Repyngdonn, Jo. Astonn in domos et hospitia ausi suerint acceptare, vel cum eorum aliquo communicare etc.
- o) Jo. Wiclesi dialogorum libri IV ed. (Basileae) 1525. 4. (vgl. Baumgartens Nachr. von einer hall. Bibl. Bd. 5 S. 178); ed. L. Ph. Wirth. Francof. et Lips. 1753. 4. Wiclisse selbst neunt das Werk trialogus, vgl. den Eingang: vidimus quod posset multis utilis quidam esse Trialogus, ubi primo Alithia tanquani solidus theologus loqueretur; secundo insidelis, captiosus tanquam Pseudis objiceret; et tertio subtilis theologus et maturus, tanquam Phronesis decideret veritatem. Inhast: Lib. I de Deo et ideis (wo der Platonische Nealismus nachdrücklich vertheidigt wird) Lib. II de redus creatis (wo c. 14 ein strenger Prädestimatianismus ausgesprochen wird: Et sic videtur mihi probabile, quod Deus necessitat creaturas singulas activas ad quemlibet

conferens eleemosynam fratribus vel fratri praedicanti est excommunicatus et recipiens. Drey der vornehmsten Anhänger Wiczliffes, die Oxforder Gelehrten Nicholas de Hereford, John Aston und Philip Repingdon mußten sich persönlich vor dieses Evneisium stellen; ihre Erklärungen über jene Säpe genügten aber nicht. Wiftliffe klagt, daß auf jenem Concile ihm manche Behanptunzen angedichtet seyen, namentlich die: Deus debet obedire Diabolo, s. Lewis p. 96.

Wieliffes Unhanger, auf welche balb ber Regernahme

actum suum. Et sic sunt aliqui praedestinati, hoc est post lahorem ordinati ad gloriam: aliqui praesciti, hoc est post vitam miseram ad poenam perpetuam ordinati. (cf. Thomas Bradwardinus (. 114 not, k) Lib. III de virtutibus et vitiis (cf. cap. 31: nulla alia scriptura capit auctoritatem vel valorem, nisi de quanto sua sententia a scriptura sacra sit derivata. - Et hinc Augustinus - saepe praecipit, quod nemo credat scriptis suis vel verbis, nisi de quanto se fundaverint in scriptura, et in ipsa, ut saepe dicit, omnis veritas implicite vel explicite continetur. Et indubie idem est judicium de scriptis aliotum sanctorum doctorum, et multo magis de scriptis Romanae ecclesiae, et doctorum novorum. - Et tunc scriptura sacra foret in reverentia, et bullae papales (sicut debent) forent postpositae, et tam leges papales, quam doctorum novorum sententiae, quae sunt post solutionem Sathanae promulgatae, forent in suis limitibus veneratae). 218 Reformator ber Rirche tritt Wieliffe bef. im Lib. IV auf, wo er von den Sacramenten ausgehend viele Misbrande und Irrthumer in der Rirche ruget. Buerft de Eucharistia c. 2-10, wo er die Meinung, quod hoc sacramentum sit accidens sine subjecto, ale hacresis bestreitet. Cap. 2: lpsa curia ante solutionem diaboli cum antiqua sententia planius concordavit, ut patet Dist. It. c. Ego Berengarius (f. Albth. 1 9. 20 not. k). Et sic de omnibus sanctis Doctoribus, qui usque ad solutionem Satanae istam materiam pertractarunt. A tempore autem solutionis Satanae, dimissa fide scripturae, multae haereses in ista materio, et specialiter inter fratres et discipulos els similes, volitarunt. Cap. 4: Non dubium etiam laico idiotae, quin sequitur: iste panis est corpus Christi, ergo iste panis est, et per consequens manet panis, et sic simul est panis et corpus Christi. Exempla autem possunt grossa poni pro ista materia attestanda. Non enim oportet, sed veritati repugnat, quod homo, dum fit dominus vel praelatus Ecclesiae, desinat esse cadem persona: sed mancat omnino cadem substantia quoddammodo exaltata. Sic oportet credere, quod iste panis virtute verborum sacramentalium fit consecratione sacerdotis primi veraLollharden übertragen murde, gehorten meiftens gu ben

citer corpus Christi: - natura panis non ex hinc destruitur, sed in digniorem substantiam exaltatur. Cap. 6: Istam ergo reputo causam lapsus hominum in istam haeresim, quod discredunt Evangelio, et leges papales ac dicta apocrypha plus acceptant. Cap. 7: Ideo si essent centum Papae, et omnes fratres essent versi in Cardinales, non deberet concedi sententiae suae in materia sidei, nisi de quanto se sundaverint in scriptura. -Cap. 14 De confirmatione, Smeifel de ejus fundatione ex side scripturae. - Cap. 15: De sacramento ordinis: In primitiva ecclesia - suffecerunt duo ordines clericorum, scil. sacerdos atque diaconus, - Tunc enim adinventa non fuit distinctio Papae et Cardinalium, Patriarcharum et Archiepiscoporum, Episcoporum et Archidiaconorum, Officialium et Decanorum cum caeteris officiariis, et privatis religionibus, quorum non est numerus neque ordo. De contentionibus autem circa ista, quod unumquodque istorum est ordo, et in ejus acceptione gratia Dei ac character imprimitur, cum aliis difficultatibus quas nostri balbutiunt, videtur mihi esse tacendum, cum sic loquentes nec fundant quod asserunt, nec probant. Sed ex fide scripturae videtur mihi sufficere, esse Presbyteros atque Diaconos, servantes statum atque officium, quod eis Christum imposuit, quia certum videtur, quod superbia caesarca hos gradus et ordines adinvenit. - Dixit dominus ad Aaron: in terra eorum nihil possidebitis, - siliis autem Levi dedi omnes decimas Israel. -Si ergo praelati nostri - fundant se in secunda parte hujus dicti dominici ad avide capiendum decimas, - cur non primam partem auctoritatis domini pro amore Christi pauperis adeo amplectuntur? Cap. 17: Habere civiliter, cum necessitat ad sollicitudinem circa temporalia et leges hominum observandas, debet omnino clericis interdici. Et quantum ad Sylvestrum et alios, est mihi probabile, quod in recipiendo taliter dotationem graviter peccaverunt. Cap. 18: Temporales domini in isto graviter peccaverunt. Et hinc credo quod justo Dei judicio taliter in suis mundanis divitiis sunt puniti. Ex hoc enim orta sunt bella, contentio et paupertas multorum saecularium dominorum. -

Unde narrant Chronicae, quod in dotatione Ecclesiae vox audita est in aëre angelica tunc temporis sic dicentis: hodie effusum est venenum in ecclesia sancta Dei. Unde a tempore Constantini, qui sic dotavit ecclesiam, decrevit imperium Romanum, et in ipso dominium sacculare. - Nos autem dicimus illis [dominis temporalibus], quod nedum possunt auferre temporalia ab ecclesia habitudinaliter delinquente, nec solum quod illis licet hoc facere, sed quod debent sub poena damnationis gehennae, cum debent de sua stultitia poenitere et satisfacere pro peccato, quo Christi ecclesiam macularunt. Cap. 23: De poenitentia. Prima est solum in animo et insensibilis, quia contritus domino consitetur. Illa autem licet sit parvipensa, est tamen virtute maxima, sine qua aliae nihil valent. Secunda vero est poenitentia aggregata ex illa, et expressione vocali singulariter facta Deo, et sic tam patres legis veteris, quam patres novi testamenti communiter sunt confessi. Sed tertia est poenitentia aggregata ex duabus prioribus, et promulgatione secreta private facta presbytero. Et ad istam poenitentiam magis attendimus propter lucrum. Utrum autem ista poenitentia tertia sit de necessitate salutis, vel qua auctoritate introducta fuerat, est dissensio apud multos. - Sed non credat aliquis, quin sine tali consessione auriculari stat hominem vere conteri et salvari, cum Petrus injunxit generalem poenitentiam. Ueber bie Stelle Matth. 16, 19: Ouodeunque ligaveris etc. Non videtur hoc dictum in Petro ulteriorem sapere potestatem, nisi quod omne, quod ligaverit vel solverit super terram conformiter ad Christi judicium et ecclesiae triumphantis, erit solutum et in coelis. Cap. 25 : De extrema unctione. Dief Gaerament fen nicht in ber Stelle Jac. 5, 14 gegründet : cum fidelis posset dicere satis probabiliter, quod ille sanctus Apostolus non specivocat infirmitatem sinalem, sed consolationem saciendam a presbytero, dum aliquis infirmatur, et quia per viam naturae oleum abundans in illis partibus valet ad corporis sanitatem. Ideo talem meminit unctionem, non quod illud oleum agat in animam, sed quod oratio essusa a sacerdote devoto medicat quenquam, ut Deus insirmitati animae suffragetur. Si enim ista corporalis unctio foret sacramentum, ut modo fingitur, Christus et caeteri Apostoli

ejus promulgationem et executionem debitam non tacerent -Et sic in sacramento baptismatis; in sacramento confirmationis et cunctis aliis Antichristus ritus infundabiles adinvenit, et ad onus ecclesiae extra sidem scripturae supra sideles subditos cumulavit. Sacramenta autem alia necessaria praetermisit, ut patet de septem operibus spiritualis misericordiae, quae debent apud sideles, et specialiter presbyteros, esse sacramentum etc. Cap. 26: De speciebus ministrorum: Antichristus habet sub specie cleri procuratores duodecim contra ecclesiam Christi machinantes, cujusmodi communiter ponuntur Papae et Cardinales. Patriarchae, Archipraesules, Episcopi, Archidiaconi, Officiales, Decani, Monachi et Canonici bifurcati, Pseudofratres introducti jam ultimo, et Quaestores (bavon zu unterscheiden sacerdotes Christi, recte ejus Evangelium praedicantes. Et ista pars debet esse quasi anima corpori matris nostrae). Omnes autem isti duodecim, et specialiter praelati Caesarii et fratres infundabiliter introducti sunt manifeste discipuli Antichristi, quia libertatem Christi tollunt, ac onerant sanctam ecclesiam et impediunt, ne currat lex evangelii libere sicut olim, Cap. 27: Quod fratres comminiscant haeresim in ecclesia. Tres blasphemias de multis ostendi populo de istis fratribus in vulgari. Prima est de quidditate sacramenti altaris (namí. quod ipsa consecrata hostia sit accidens sine subjecto); secunda de mendicatione Christi, et tertia de literis fraternitatum falsissimis (in welchen sie por= geben, quod personae, quibus istas concedunt, participabunt post mortem de suis meritis). Darüber bis c. 31. Cap. 32: De indulgentiis: Superbia eorum, qui Deum oderunt, ascendit semper. Ideo licet fons haeresis et peccati sit in ipso tenebrarum principio, tamen rivulus fratrum ab eo descendens nititur, ut dictum est, innaturaliter se extollere supra sontem. Fatcor, quod indulgentiae Papales, si ita se habeant ut dicuntur, tunc sapiant manifestam blasphemiam. Dicitur enim, quod Papa praetendit se habere potentiam ad salvandum singulos viatores: - et nedum ad mitigandum poenas corum, qui deliquerunt, ad suffragandum eis cum absolutionibus et indulgentiis, ne unquam veniant ad purgatorium, sed ad praecipiendum sanctis angelis, ut anima separata a corpore, indilate ipsam

deserant in requiem sempiternam. Et per fratres coloratur ista blasphemia per hoc, quod Christus est omnipotens. - Sed Papa est plenus vicarius ejus in terris, et ideo potest idem quicquid potest Christus humanitus. - Unde ad declarandum papalem potentiam pseudofratres in secretis sidei sic procedunt. Suppohunt enim primo, quod in coelis sint infinita sanctorum supererogata merita, et specialiter meritum domini nostri Jesu Christi, quod sufficeret salvare mundos alios infinitos; et super illum totum thesaurum Christus Papam constituit ad secundum quod sibi libuerit dispensandum: ideo infinitum potest de illo distribuere, cum hoc remaneat infinitum. Contra istam rudem blasphemiam invexi alias primo sic. 'Nec Papa nec dominus Jesus Christus potest dispensare cum aliquo, nec dare indulgentias, nisi ut acternaliter deitas justo consilio definivit. - Item quaero de illis supererogatis meritis sempiternis, in quo membro ecclesiae subjectantur? Si in Christo et membris suis, mirabile videtur, quod Papa potest a subjectis propriis illa subtrahere propter multa. Primo quia accidens non potest esse sine subjecto. Secundo quia nullus corum illa desiderat, praeteriit illis hora merendi. Et tertio quia plene juxta suum meritum praemiatur. Quomodo ergo Papa potest per rapinam talem imaginativam facere Deo et illis injuriam? Item per deducens ad impossibile declaratur, quod si viator in tempore alicujus Papae damnabitur, ipse Papa erit reus damnationis propter hoc, quod omittit ipsum salvare etc. - In tales infinitas blasphemias involvitur infatuata ecclesia, et specialiter per caudam illius draconis, hoc est sectas fratrum, quae ad illusionem istam, et alias seductiones ecclesiae Luciserinae deserviunt. Sed eia milites Christi, abjicite prudenter haec atque fictitias principis tenebrarum, et induimini Jesum Christum, - et excutito ab ecclesia tales versutias Antichristi etc .- Cap. 33 bis 38 acaen die Bettelmonde. Damit ift die mit Driginalstellen belegte Bufammen: ftellung feiner Meinungen ben Lewis p. 125 zu vergleichen, unter des nen feine Meußerungen gegen ben Midbrauch ber Deffe, ben kunfti= den Rirchengefang, die Bilber, Beihungen von Del, Sali, Bachs n. bgl., Canonifationen , ABallfahrten , firchliche Afpte , Colibat bes Clerus u. bgl. auszuzeichnen find. Regeren befinirt er p 140

306 Dritte Periode. Abschn. 4. B. 1305-1409.

hohern und gelehrten Standen p). Die Hierarchie wieder=

als Errour meyntened agenst holy Writt, and that in Life and Conversation, as well as in Opinion. Merkwürdig ist auch seine Verwerfung des Kriegs und der Todesstrafen.

p) Berzeichniß der bedeutendsten Anhanger Wicliffes in Wood hist. Univ Oxon, p. 186 und b. Lewis p. 175. - Henricus de Knyghton lib. V p. 2669: Erant etiam milites, Dominus Thomas Latymer, Dom. Johannes Trussel etc. - cum Ducibus et Comitibus, isti erant praecipue cis adhaerentes et in omnibus eis faventes. - Cumque aliquis Pseudo-Praedicator ad partes alicujus istorum militum se diverteret praedicationis causa, in continenti cum omni promptitudine populum patriae convocare, ct ad certum locum vel Ecclesiam cum ingenti sollicitudine congregare satagebat, ad audiendum voces corum, licet invitos, resistere tamen vel contradicere non audentes. Nam assistere solent juxta sic inepte praedicantes gladio et pelta stipati, ad eorum defensionem, ne quis contra eos aut eorum doctrinam blasphemam aliquid tentare vel contradicere quandoque auderet. -Crevit populus credentium in ista doctrina, et quasi germinantes multiplicati sunt nimis, et impleverunt ubique orbem regni, - audacesque ad plenum facti sunt. - Sicque a vulgo Wyclif discipuli et Wycliviani sive Lollardi vocati sunt. - Secta illa in maximo honore illis diebus habebatur et in tantum multiplicata fuit, quod vix duos videres in via, quin alter eorum discipulus Wyclesi fuerit. - Thomas Walsingham in Hypodigmate Neustriae p. 544: Lollardi sequaces Johannis Wickliff in tantam sunt evecti temeritatem, ut eorum presbyteri more Pontificum novos crearent presbyteros, asserentes, quemlibet sacerdotem tantam habere potestatem conscrendi sacramenta ecclesiastica, quantam Papa. - Audicrunt et cognoverunt haec regni Pontifices, sed abierunt alius in villam suam, alius ad negotiationem suam: solus Norwicensis temperibus malis ausus est Henricus de Knyghton p. 2706 sagt von ihnen: esse bonus. insuper novos errores antiquis immiscent, und giebt dann ein Berzeichniß von 25 Irrthumern, unter denen außer den ichon bemerkten Wiklefischen Lehren noch folgende vorkommen:

VII. quod non est supplicandum Sanctis orare pro viventibus, nec dicenda est Letania: assirmant enim Deum omnia facere, ipsos nihil facere posse, quos Sanctos vocamus. Sed multos corum praedicant esse in inferno, quorum festa celebrantur. XI. quod nullus intrabit regnum coelorum, nisi omnibus renunciaverit, ea dando pauperibus, solum Deum sequendo, modo ipsorum. XIII. quod omnia inter clericos debent esse communia. XVI. guod non licet aliquo modo jurare. Bal. tie 12 Conclusiones, welche die Lollharden 1394 dem Parlamente über= reichten f. Lewis p. 298: Prima Conclusio est, quod, quando Ecclesia Angliae incepit delirare in temporalitate secundum novercam suam magnam Ecclesiam Romanam, et Ecclesize faerant auctorizatae per appropriationem diversis locis; sides, spes. charitas inceperunt fugere de Ecclesia nostra, quia superbia cum sua dolorosa genealogia mortalium peccatorum vendicabat lioc titulo veritatis. - Secunda Conclusio, quod nostrum usuale sacerdotium, quod incepit in Roma, fictum potestate Angelis altiori, non est istud sacerdotium, quod Christus ordinavit suis Apostolis. - III. quod lex continentiae injuncta sacerdotio, quae in praejudicium mulierum prius fuit ordinata, inducit Sodomiam in totam sanctam Ecclesiam. - IV. quod fictum miraculum sacramenti panis inducit omnes homines - in idolatriam. - Sed vellet Deus, quod ipsi vellent credere, quod Doctor Evangelicus dicit in suo Trialogo, quod panis Allaris est accidentaliter corpus Christi. - V. quod Exorcismi et benedictiones factae super vinum, panem, aquam et oleum, sal, ceram et incensum, lapides Altaris, et ecclesiae muros, super vestimentum, mitram, crucem et baculos peregrinorum sunt vera practica necromantiae potius quam sacrae theologiae. - VI, quod Rex et Episcopus in una persona, Praelatus et judex in temporalibus causis, Curatus et Officialis in mundiali officio facit quodlibet regnum extra bonum regimen. - VII. quod spirituales orationes pro animabus mortuorum factae in Ecclesia nostra, praeserentes unum per nomen antequam alium, est salsum sundamentum eleemosynae. - VIII. quod peregrinationes, oratinnes, et oblationes factae crucibus sive Rodys, et surdis imaginibus de ligno et lapide, sunt prope consanguineae ad idola.

308 Dritte Periode. Abschn. 4. B. 1305-1409.

holte die Berdammung wiflesitischer Lehrsate 4), und inebes

triam: - imago usualis de trinitate est maxime abominabilis. - IX. quod auricularis confessio, quae dicitur tam necessaria ad salvationem hominis, cum ficta potestate absolutionis, exaltat superbiam Sacerdotum; et dat illis opportunitatem secretarum sermocinationum, quas nos nolumus dicere, quia Domini et Dominae attestantur, quod pro timore confessorum suorum non audent dicere veritatem, et in tempore confessionis est opportunum tempus procationis, id est of Wowyng et aliarum secretarum conventionum ad peccata mortalia. Ipsi dicunt, quod sunt commissarii Dei ad judicandum de omni peccato, ad perdonandum et mundandum, quemcunque eis placuerit. Dicunt, quod habent claves coeli et inferni, et possunt excommunicare et benedicere, ligare et solvere ad voluntatem corum, in tantum quod pro tussello vel XII denariis volunt vendere benedictionem Coeli per cartam et clausulam de warrantia (garantie) sigillata sigillo communi. - X, quod homicidium per bellum vel praetensam legem justitiae pro temporali causa sine spirituali rèvelatione, est expresse contrarium Novo Testamento, quod quidem est lex gratiae et plena misericordiarum. - XI. quod votum continentiae factum in nostra Ecclesia per mulieres, quae sunt fragiles et impersectae in natura, est causa inductionis maximorum horribilium peccatorum possibilium humanae naturae: quia, licet interfectio puerorum antequam baptizentur, et abortivorum, et destructio naturae per medicinam sint turpia peccata, adhuc commixtio cum seipsis vel irrationalibus bestiis, vel creatura non habente vitam, tali transcendit indignitate, ut puniantur poenis inferni. - XII. quod multitudo artium non necessariarum usitatarum in nostro regno nutrit multum peccatum in Waste curiositate et inter Disguising. - videtur nobis quod aurifabri et armatores, et omnimodae artes non necessariae homini secundum Apostolum 'destruerentur pro incremento virtutis.

q) cf. Wilkins Conc. Britanniae vol. III p. 202 ss. vgl. insbef. Conc. Londin. ann. 1396 p. 227 ss. (Mansi XXVI, p. 811 ss.) wo wieder 18 Sate Wiclisses verdammt wurden; und Constitu-

sondere ihre Bannfluche gegen die Bibelübersetzung Wiklisses is lange ohne Erfolg: bis unter dem jungen Könige Heinrich V, welchen die Geistlichkeit, insbesondere sein Beichtvater, der Carmelit Thomas Waldensis, aufregte, 1413 auch eine so blutige Verfolgung der Personen begann, daß den Wiclessiten in England bald ein Ende gemacht zu sehn schien 4).

tiones Dom. Thomae Arundel Cantuar. Archiep. ann. 1408 b. Wilkins p. 314 (Mansi XXVI, p. 1031).

r) Im J. 1401 Schrieb ber Franciscaner Wilhelm Butler ge: gen Wicliffes Uebersehung (f. Jac. Usserii historia dogm. controversiae de scripturis et sacris vernaculis Lond. 1690. 4. p. 163). - Constitutionum Thomae Arundel ann. 1408. Const. VII: Periculosa quoque res est, testante b. Jeronymo, textum sacrae scripturae de uno in aliud idioma transferre, eo quod in ipsis translationibus non de facili idem in omnibus sensus retinetur, prout idem b, Jeronymus, etsi inspiratus fuisset. se in hoc sacpius satetur errasse. Statuimus igitur et ordinamus, ut nemo deinceps aliquem textum sacrae scripturae auctoritate sua in linguam Anglicanam vel aliam transferat per viam libri, libelli aut tractatus: nec legatur aliquis hujusmodi liber, libellus aut tractatus jam neviter tempore dicti Johannis Wycliff, sive citra, compositus, aut inposterum componendus, in parte vel in toto, publice vel occulte, sub majoris excommunicationis poena, quousque per loci dioecesanum, seu si res exegerit per Concilium provinciale ipsa translatio fuerit approbata. Qui contra secerit, ut sautor haeresis et erroris similiter puniatur.

s) er schrieb nebst vielen andern auch Doctrinale antiquitatum sidei Ecclesiae Cathol. (gegen Wiftenten und hufsten) ed. Paris 1532 Venet. 1571 fol.

t) Die Berfolgung begann mit der Einziehung des John Oldcaftle, Lord Cobham, der zwar aus dem Tower entfam, aber endlich wieder eingefangen, und 1416 in Retten aufgehängt und verbrannt wurde. vgl. Walsingham hist. Angliae p. 382 ss. Ejusd. hypodigma Neustriae p. 574 ss. Jo. Fox verum in Ec-

Indes die verfolgte Wahrheit stieg alsbald in Bihmen, wie ein Phonix aus der Asche, wieder hervor: und die neue Versdammung Wiclisses auf dem Costnizer Concil, wie die Versbrennung seiner Gebeine (1428) u) dienten nur dazu die

clesia gestarum, quae postremis et periculosis his temporibus evenerunt (Basil. 1559 fol.) P. I p. 97 ss. - vgl. Thomas Waldensis in procemio (Raynald ann. 1414 no. 16): Henricus V, Christo et mundo commendatissimus inter Reges, gaudebat in ipso regni sui primordio contra Wiclevistas haereticos erexisse vexillum, dum scilicet ad Christi natalem cum duce iniquitatis' eorum Joanne Castriveteris (Oldcastle) contra inclytum Regem conspirare coeperunt: nec mora longa processit, quin statutum publicum per omne regni concilium in publico emanavit edicto, quod omnes Wiclevistae, sicut Dei proditores essent, sic proditores Regis et regni, proscripti bonis censerentur, duplici poenae dandi, incendio propter Deum, suspendio propter Regem factumque est ita. Stat res jure perenni. Multi eorum deprehensi ignibus consumti sunt, contriti sunt: et sic malignantium habita opportunitate relicto regno decesserunt. Si qua alia gens (Böhmen) hujus fascinata criminibus colligere dignum ducat paleas, quas nos auctoritate sanctorum antistitum cum clero regni et principali terrore discussimus, quis imputet Anglicis? Mare nostrum ejicit mortuos nostros, et terra nostra dedit fructum centuplum, quis criminabitur Angliam, quod populus circumventus dolo haeretico mortuos nostros colit et veneratur ut Deos?

u) Das Concil von Costnih verdammte in seiner achten Sihung den 4 Mai 1415 45 Artikel Wiclisses, verurtheilte seine Bücher zum Feuer, und beschloß zuleht, corpus eins et ossa, si ab aliis sidelium corporibus discerni possint, exhumari, et procul ab ecclesiastica sepultura jactari secundum canonicas et legitimas sanctiones (v. d. Hardt Conc. Const. T. IV p. 150 ss.). Die Vollstreckung des letzten Besehls mußte indeh von Martin V noch 1427 dem Bischof v. Lincoln wiederholt ausgetragen werden (Raynald ann. 1427 no. 14).

Dhumacht irdischer Gewalt gegen Wahrheit und Beistesfrey. beit ins Licht zu ftellen v).

### Reuntes Capitel.

Ausbreitung und Beschränfung bes Christenthums.

#### 125.

Wenn man die bloße Bollzichung der Taufceremonie für Befehrung jum Chriftenthume gelten laffen will, fo begann jest die Befehrung der letten heidnischen Bolfer in Guropa. In Litthauen hatten fich schon Ginzelne ber ruffischen Rirche zugewendet, als ber Groffurft Jagello um Die junge Sedwig zur Gemahlinn, und mit ihr den polnischen Konigethron zu gewinnen, fich romisch taufen ließ (1386), und feine Unterthanen gur Rachfolge aufforderte a). Getauft

v) Ungunftiges Urtheil ber altern Intherischen Theologen über Bic= liffe. Luther tadelt den » fpipigen Bifleff « wegen feiner Abendmahlelehre (Bekenntnig vom Abendmahl Chrifti in Walche Musq Th. 20 S. 1288 u. 1294). Melanchthon in Apologia August. Confess. ad Art. XVI: Plane furebat Wiglefus, qui negabat licere sacerdotibus tenere proprium. Und nech in den Unichniteigen Radrichten v. 3. 1712 G. 558 heißt es, Wieliffe fonne nicht unter die rechten Beugen ber Bahrheit agezehlet werden, weil er felbe vielmehr zufällig bezenget, und »viel sonticos nacvos gehabt hat.«

a) Jo. Pluzossi (Canon in Craian + 1480) hist. Poloniae. Francof. 1711 fol. Lib. X p. 96 ss. Rach p 10'i murden mit Sagello in Eracan fein Bruder Switrigal und fein Better Witondt getauft: reliqui Lithuaniae Duces, fratres Ducis Jagyellonis cum dudum ante Graecorum ritu haptisma sortiti fuerint, ad iterandum, vel ut signification verba utar, ad supplendum baptisma non pote-

312 Dritte Periode. Abschn. 4. 3. 1305 - 1409.

wurden viele b): aber die Gefinnung der Litthauer blieb noch

rant induci. vgl. Schlözers Gesch. von Litthauen, in ber Allgem. Weltgesch. Th. 50 S. 84 ff.

b) Jo. Dlugossus l. c. p. 109 s. Im J. 1387 begab fich Jagello, jest Bladislam II, mit großem Gefolge nach Litthauen, und ließ die heidnischen Beiligthumer gerftoren. Confractis autem et exterminatis idolis, dum Deorum suorum falsitatem - oculis pervidissent, universa Lithuanorum gens et natio sidem Christianam suscipere - prona et obedienti devotione consensit. Per dies autem aliquot de articulis fidei, quos credere oportet, et oratione dominica, atque symbolo per sacerdotes Polonorum, magis tamen per Wladislai Regis, qui linguam gentis noverat et cui facilius assentiebat, [operam] edocta, sacri baptismatis unda renata est, largiente Wladislao Rege singulis ex popularium numero post susceptum baptisma de panno ex Polonia adducto novas vestes, tunicas, et indumenta. Qua quidem provida liberalitate et largitione effecit, ut rudis illa natio et pannosa, lineis in cam diem contenta, fama hujusmodi liberalitatis vulgata pro consequendis laneis vestibus catervatim ad suscipiendum baptisma ex omni regione accurreret. Et quoniam labor immensus erat, unumquemque credentium baptisare singillatim, concurrentis ad baptisma populi Lithuanici utriusque sexus multitudo mandante Rege sequestrabatur in turmas et cuneos, et universis de qualibet turmarum benedicta aqua sussicienter conspersis, cuilibet etiam turmae et universis, qui in ea constiterant, nomen Christianum et usitatum abrogatis barbaricis, videlicet primae turmae Petrus, secundae Paulus etc. imponebantur. Militaribus tamen et natu majoribus specialis impendebatur baptisma etc. Bur weitern Characteriftif diefer Bekehrungen folgendes: der Litthauische Kurft Witoudt war schon 1384 als er zu dem deutschen Orden geflüchtet war, in Preußen (f. Jahrbucher Johannes Lindenblatts feines Beitgenoffen] herausg v. Joh. Boigt u. Schubert Königsberg 1823 S. 60); und nachher noch einmal von rufffichen Prieftern getauft (f. Lu= cas Davids [+ 1583] Preuß. Chronif herausg. v. henning Bb.7 C. 174 Anm. G. 189. 225), ebe er die Taufe in Cracau empfing.

lange heidnisch e). Eben so verhielt es fich mit ber Befehrung der Lappen, welche der Ergb. Hemming von Upfala (1335) begann d).

Roch immer tauschten fich die Papfte mit der eiteln Soff. nung die Mongolen zu gewinnen: Die meiften Bolfer. Schaften berfelben erflarten fich vielmehr jett entschieden fur Den Muhammedanismus e). Die junge driftliche Gemeinde in China murde ben ber Bertreibung ber Mongolen aus Diesem Lande (1369) völlig zerstört f).

<sup>-</sup> Die Samaiten (Samogitae), ein litthauischer Stamm, erbitten fich 1401 von bem deutschen Orden die Zanfe (Linden=) blatt S. 130): 1413 findet Konig Wadislans das Land noch gang heidnisch, durchzieht und befehrt es (Dlugossus lib. XI. p. 342 ss.): aber 1418 vertreiben die Samaiten wieder ihre Priefter, verbrennen die Rirchen und fehren jum Seidenthum gurud (Lindenblatt S. 334).

c) Aeneas Sylvius de Statu Europae sub Frider. III c. 20 (in Freheri Rer. Germ. Scriptt. ed. Struve T. II p. 114) ergahlt ans dem Munde eines Monche Hieronymus Pragensis, wie ber= felbe furg vor dem Bafeter Concil in Litthanen den Gobendienft noch völlig herrschend gefunden habe. Als Sieronymus von Ronig Bladislav und Bergog Witoudt unterftust bie Beiligthumer ju gerftoren begann, drobete Aufruhr: motus ea re Witoldus. veritusque populorum tumultum, Christo potius quam sibi deesse plebem voluit, revocatisque literis, quas Praesidibus provinciarum dederat, jubens parere Hieronymo, hominem ex provincia decedere jussit. Roch im Ihten Jahrh. fand fich in Lit: thauen geheimer Gobendienft, Lucas David Bd. 7 S. 205.

d) Jo. Schefferi Lapponia Francof. 1673. 4. p. 63 ss. Dalin Gesch. des Reichs Schweden Ih. 2 G. 169.

e) Bgl. Alth. 2 f. 91 not. d. Mosheim hist. Tartarorum ecclesiast. p. 90 ss.

f) Mosheim. L. c. p. 119 ss.

#### <del>§</del>. 126.

Berfolgungen und Bekehrungen der Juden.

Die Juden litten im vierzehnten Jahrhunderte unter mannichfachen bald durch Habsucht bald durch religiösen Fanatismus veranlaßten Berfolgungen a). Eine der blutigsten

a) vgl. Jost's Gesch. der Ifraeliten seit der Beit der Maccabaer Th. 6 S. 341 ff. und Th. 7. Sanfigere Borwande gu Berfol= gungen waren Brunnenvergiftung, Entweißung der Softie, und Ermordung von Chriftenkindern. Wie auch Betrug hieben thatig war, f. Benedicti XII Epist. ad Albertum Ducem Austriae b. Raynald ann. 1338 no. 18 ss. Da auf Veranlassung einer vor dem Sause eines Juden im Passauischen gefundenen blutigen So= ftie eine Judenverfolgung entstanden war, nahm sich der Bergog ber Juden an, und schrieb an den Papft, quod olim in ducatu Austriae in oppido Neirmiburch - quaedam hostia non consecrata cruore madefacta per quendam clericum in ecclesia dicti oppidi posita fuit, qui postmodum - confessus fuit, se dicto cruore praefatam hostiam madidasse ad praesumptionem inducendam, quod a Judaeis contumeliose dehonestata taliter extitisset in opprobrium Salvatoris, quae etiam cum a Christi sidelibus per aliquod temporis spatium tanquam verum corpus Christi adoraretur, demum vermibus tineisque scaturiens demolita extitit penitus et consumpta. Quam quidam clericus ejusdem ecclesiae sic consumptam aspiciens suggestione diabolica persuasus, errorem errori accumulans, aliam hostiam non consecratam, cruore per ipsum intinctam, loco praedictae hostiae sic consumptae reponere minime formidavit, sicut postmodum per confessionem ejusdem clerici talia perpetrantis extitit revelatum: eademque hostia in alterius locum supposita - usque ad hodiernum diem tanquam verum corpus Dominicum a Christisidelibus hujusmodi fraudem ignorantibus veneratur. - casus similis ob invidiam et odium Judaeorum in oppido Werchartstof cooperat exoriri etc, Einen dieser Falle erzählt auch Jo. Vi-

war diejenige, welche fich 1390 von Svilla ans über einen großen Theil von Spanien verbreitete, und eine Menge von Scheinbekehrungen bewirkte b).

# Erster Anhang.

Geschichte der Griechischen Rirde.

#### S. 127.

Bereinigungsversuche mit der lateinischen Rirche.

Leo Allatius de Eccl. Occident, et Orient, perp. consensione lib II c. 16-18.

Um die Gefahr, welche von Seiten der Türken drohete, mit Hulfe der Abendländer abzuwenden, bemüheten sich die griechischen Kaiser das vierzehnte Jahrhundert hindurch fast unausgesetzt, eine Bereinigung der beyden getrennten Kirchen zu bewirken: aber außer ihnen selbst und einer kleinen Hofparthen wollte sich Niemand von beyden Theilen zur Nachgiebigkeit verstehen, und so mußten alle Bemühungen scheitern. Zuerst knüpste der Kaiser Androniens III. Paläologus (1328–1341) neue Unterhandlungen an (1333) a), in deren

toduranus im Thesaurus hist. Helvet. p 44 s. und sept hingu, ter betrügerische Priester suo Diocesano erat praesentatus, qui eum captum et vinctum detinuit per plures dies, sed quod arctae custodiae carceris traditus suerit, vel alias secundum exigentiam malitiae suae punitus sit, non audivi: quod ex intimis meis doleo praecordiis. — Quod autem Episcopus suus remissus et negligeus suit, — in eo, ut quidam ajunt, ratio haec est, quia per pecuniam — plebani — corruptus suit.

b) Joji a. a. D. Ih. 7 G. 53 ff.

a) f. des Papftes Johannes XXII Schreiben an den griech. Raifer, den Patriarchen von Conftantinopel u. f. w. b. Raynald ann. 1333

Folge eine griechische Gesandtschaft in Avignon (1339) vers geblich unterhandelte b). Der Vornehmste dieser Gesands

no. 17 ss. — Ueber die Verhandlungen zwener vom Papste gessandten Bischöfe in Constantinopel (1334), s. Niceph. Gregorae Byzantina hist. lib. X c. 8 (ed. Bonn. 1829 vol. I p. 501), welcher selbst daben thätig war.

b) f. darüber das Protocoll (b. Raynald ann. 1339 no. 19 ss. und and einer andern Sandschrift b. Allatius l. c. p. 788 ss.) und Benedicti XII ep. ad Philippum regem Franciae b. Raynald ann. 1339 no. 33. Die griech. Gesandten hielten an, quod in generali concilio - articulus de processione Spiritus Sancti per disputationes et concertationes ibidem concordaretur inter Latinos et Graecos: quodque ante omnia super recuperatione trium vel quatuor civitatum magnarum, quae per Turcos detineri dicuntur, - praestaretur auxilium. Der bas Wort führende griechische Gefandte Barlaam verhieß: quaecumque a generali concilio determinata fuerint, omnes orientales libenter haec recipient. - Si autem aliquis dicet, quia jam factum est de istis generale concilium in Lugduno, in quo fuerunt et Graeci (Abth. 2 S. 93 not. m): sciat, quod nemo poterit humiliare populum Graecum, ut recipiant illud concilium sine alio concilio. Quare? quia illi Graeci, qui interfuerunt isti concilio, non fuerunt missi neque a quatuor patriarchis, qui gubernant orientalem ecclesiam, neque a populo, sed a solo Imperatore, qui conatus fuit facere unionem vobiscum ex vi, et non voluntarie. Die Unterftutung gegen die Turken follte aber. so bat Barlaam, dem Concilio vorangehen, erstens quod naturaliter omnes homines magis volunt subjugari benefacientibus eis, quam contra facientibus, zweitens weil vor der Beendi= gung des Türkenkrieges der Kaifer kein Concil versammeln konne, neque enim dum guerra sit, poterit quatuor patriarchas et alios pontifices in unum conjugare, nec concilio poterit interesse. Der Papft ichlug ein allgemeines Concil ab, weil non esset decens, - sic clarum, determinatum et definitum articulum sidei - nunc per novas disputationes - in dubium revocare auf machte Barlaam ben merkwürdigen Antrag, quod saltem,

si ad profitendum dictum articulum Graeci forsan induci non possent, reunione facta permitterentur ipsi Graeci quod super codem articulo tenent credere, Latinique crederent catholice spiritum sanctum a Patre et filio procedere : aber responsum extitit, hoc esse nullatenus tolerandum, quia in ecclesia catholica, in qua una sides esse noscitur, quoad hoc duplicem sidem ninus veraciter esset dare. Der Papft ichlug bagegen por, bag die griechische Rirche Bevollmächtigte mablen, und nach dem Abend= lande fenden moge, qui cum aliis viris sapientibus, - per sedem Apostolicam super hoc deputandis, non per modum disputationis vel concertationis, sed instructionis, quoad Graecos ipsos, salutifere haberent maturos et diligentes tractatus. Barlaam fam auf feinen letten Untrag wieder gurud : ber Papft mochte an die vier griech Patriarchen u. den Kaifer Gefandten mit folgender Erflärung senden: Viri fratres, quoniam vos et nos consitemur in divinis unam substantiam et tres personas, etiam unum principium, et neque vos neque nos adducimus in divinis aut identitatem personarum, aut divisionem substantiue; sufficiant ista nobis, ut habeamus unionem. De processione autem Spiritus sancti non dividamur ab invicem; sed sapientes quidem vestri cum nostris disputent de ista quaestione si volunt: communiter vero non huberemus propter hoc divisionem, sed tenete vos quod vultis de isto, et nos similiter: et non damnemus propter hoc alterutrum, sed factum sit tantum. Vos quidem date ecclesiae Romanae illum honorem, quem dabant et antiqui patriarchae in tempore unionis, quem determinaverunt etiam leges Imperatorum et canones sanctorum patrum, et plus non petimus a vobis: Nos autem parati sumus dare et sirmare ecclesiae orientali, et specialiter ecclesiae Constantinopolitanae et imperio Constantinopolitano omnia jura, quae sunt vel ab antiqua consuetudine, vel determinata qui a legibus Imperatorum aut a canonibus sanctorum patrum. Giner folden Auf: forderung wurden die meiften Briechen Gehor geben. Die leute Untwort des Papstes war, quod ex eo justa petitio non videtur, quia si [Graeci] fortificati, ditati, exaltati et confirmati per sedem Apostolicam, Reges, Principes et populos catholicos ante reunionem praedictam postca terga et non faciem verte318 Dritte Periode. Abschn. 4. B. 1305-1409.

ten, der griechische Abt Barlaam'c), ging zwar (1341) durch

rent Romanae ecclesiae memoratae, sicut alias, dum credebantur reuniti, - fecisse noscuntur; proculdubio idem dominus summus Pontifex, ecclesia, et fideles remanerent delusi, et dici posset opprobrium non modicum, quod suos et sidei juverant et fortificaverant inimicos et hostes, et participassent scandalose cum eis. Sed si per illum, qui omnem hominem venientem in hunc mundum illuminat, eorundem Graecorum cordibus infusione gratiae spiritualis illustratis per viam tactam per eundem dominum nostrum vel aliam accommodam et honestam ad obedientiam - Romanae ecclesiae redire curaverint cum effectu; ipsos tunc effusis gaudiis, ac gratiis et favoribus largiflue dispensatis - ipse dominus noster et Apostolica sedes recipient, - non solum super his quae petunt, sed super aliis eorum opportunitatibus exhibituri tunc - auxilia, consilia et favores. Bulett erklärte Barlaam noch, weshalb der vom Papfte porgeschlagene Weg de mittendis pro parte Graecorum sapientibus fast unmöglich sen, nämlich: quia Imperator non audet manifestare se, quod velit uniri vobiscum, quoniam si manifestasset se, multi ex principibus suis, etiam ex populo, timentes ne forte ipse vellet facere, sicut fecit ipsis Michael Palaeologus, quaercrent opportunitatem interficiendi illum. Praeterea ecclesia Constantinopolitana non mitteret ad hoc negotium legatos suos sine consilio et consensu patriarcharum Alexandrini, Antiocheni et Jerosolymitani: quare oportet eos in simul congregare, quod est difficile propter guerras: et praeter hoc incertum est, si vocati ad hoc voluissent venire: et dato, quod jam venissent, et omnes unanimiter concordassent ad mittendum legatos super praedictis, ipsi non darent unquam plenum posse super hoc talibus legatis, nec promitterent illud quod factum fuisset per ipsos legatos ratum habere, nisi sub certis articulorum pactis, quae pacta vos nullatenus admitteretis. Barlaam ichied zwar mit dem Berfprechen, daß er dennoch fich für diesen Zweck eifrig bemühen werde: indeß geschahe nichts.

c) Bor seinem Uebertritte zur lateinischen Kirche hat er mehrere Schriften gegen dieselbe verfaßt, s. Allatius l. c. p. 825 ss.

Unhangl. Griech Rirche. §. 127. Bereinigungsversuche. 319

seine Streitigkeit mit Gregorius Palamas veranlaßt, selbst zu der lateinischen Kirche über, und lud seine früheren Religionsverwandten zur Nachfolge ein d): aber selbst der Schritt des Kaisers Johannes V. Palåologus (1341—1391), welcher sich in seiner Bedrängniß wiederholt dem Papste verschwor (1355 ff.) e), konnte das griechische Belk nicht zur

Cave hist. literaria vol. II. App. p. 37 insb. λόγος περί της του Πάπα άρχης, am besten herausgeg. in Cl. Salmasii libr. de primatu Papac App. p. 101.

d) in 5 Briefen, f. Allatius l. c. p. 839 s. Bier davon finden sich in Canisii lectt. ant. ed. Basnage T. IV. p. 369 ss.

e) Er schwor einem papstl. Munting 1355 (Raynald ad h. a. no. 34): in primis quod ero fidelis, obediens, reverens, et devotus beatissimo patri et domino, domino Innocentio sacrosanctae Romanae ac universalis ecclesiae - summo Pontifici, et ejus successoribus. - Item quod faciam toto posse meo, - quod omnes populi sub nostro imperio constituti - erunt sideles, obedientes, reverentes et devoti eisdem domino nostro et summo Pontifici, et ejus successoribus. Et quia diuturnitas temporis induravit et aggravavit animos populorum, et vix possent a consuetis retrahi, et per viam novam incedere, nisi cum modo sapientiae et moderatione prudentiae: istum modum, qui sequitur, - ordinavi : Er wolle tem Papfte feinen Cobn Manuel Palaologus gujenden, dagegen folle ibm diefer 15 Transporticbiffe (usceria), 5 Galecren (galeas), 500 Renter und taniend Mann Bufrolt auf feche Monate jum Kriege gegen tie Jurfen über: laffen, in quo tempore legatus domini nostri Papae dahit bencficia et dignitates ecclesiasticas personis sufficientibus Graecis, ani ad unionem et obedientiam ecclesiae sponte redibunt, secundum quod sihi et nobis melius videbitur. Ubi vero infra sex menses - Graeci sponte ad obedientiam ecclesiae noluerint redire, quod non credimus, promittimus ex nunc pro tunc, quod faciemus cum consilio et deliberatione legati domini nostri Papae, quod omnino erunt obedientes. Dem papitt. Legaren perspricht er palatium magnum und pulchrum et venerabilem

Nachfolge bewegen: sein Sohn und Nachfolger Manuel II.

ecclesiam einzuräumen. Item dabo filio meo primogenito unum magistrum Latinum, qui docebit eum literas et linguam latinam de consilio et voluntate dicti legati. Item dabo hospitia tria magna, in quibus tenebuntur scholae literarum Latinarum, ct ego dabo operam efficacem et favorem cum corde sincero, quod filii magnatum et potentum Graecorum ibunt addiscere literas Latinas. In casu ubi praedicta omnia et singula non observarem, - ex nunc pro tunc judico auctoritate imperiali me indignum imperio, et privo memet ipsum jure imperii, et transfero, do, cedo jus et potestatem imperii et imperandi în pracedictum filium meum; - transfero jus patriae potestatis in summum Pontisicem super dictum filium meum: - do, concedo et trado potestatem - summo Pontifici, quod possit acquirere - imperium nostrum pro dicto filio nostro tanquam pro vero et legitimo Imperatore, et dare eidem filio meo uxorem, bajulos (hofmeister), tutores et curatores usque ad praesinitum tempus a jure; et possit de praedicto imperio ordinare et disponere tanquam de imperio sibi de jure debito, vice et nomine praedicti filii nostri etc. Im Falle, daß er aber alles erfülle, fo folle ihn der Papft mit mehreren Sulfsvorfern unterftugen, dieselben auch zum Theil befolden; der Raifer solle aber principalis capitaneus et signifer et vexillarius s. matris Ecclesiae cum mero et mixto imperio et plenaria potestate über das gange Beer fenn. Wenn der Raifer nicht alles erfülle pro eo quod potentia et non voluntas desiceret, und selbst perfonlich benm Pap= fte erscheine, so solle der Papft ihm zur Wiedereroberung bes Reichs Sulfe leiften. - Indef eben fo wie die papftl. Auffordes rungen an die Johanniter, dem Raifer Sulfe gu leiften, vergeb= lich blieben (Raynald l. c. no. 38 ss.); so auch die fortgesetzen Er= mabnungen an den Raifer, mit feinem Bolke zur romischen Rirche überzutreten (Raynald ann. 1365 no. 22. ann. 1366 no. 1). Der Kaifer schwor zwar dem Konige Ludwig von Ungarn, zu dem er Sulfe suchend perfonlich fam, von neuem Gehorfam gegen den Papft (Raynald ann. 1366 no. 4), trat endlich 1369 in Rom durch die Beschwörung eines romischen Glanbenebefennt=

Unhang I. Gried, Rirde. J. 127. Bereinigungsversuche. 321

(1391–1425) schrieb sogar gegen die Lateiner f). Außerdem traten in diesem Jahrhunderte mehrere Griechen als
Schriftsteller gegen die lateinischen Unterscheidungslehren
auf g): es sehlte freilich auch nicht an Einigen, welche nach
Barlaams Borgange zu den Lateinern übertraten, und dann
ihre alte Kirche bekämpften h).

nißes (Raynald 1369 no. 2, griechisch b. Allacius p. 843 ss.) zur latein. Kirche über: indeß es erfolgte weder die gewünschte Hülfe noch die Kirchenvereinigung.

f) obgleich derselbe lange im Abendlande gewesen war, f. not. e. cf. Leo Allatius de perp consens. p. 854.

g) So Barlaam (f. not. c); der Mond Marimus Planutes um 1340 (De processione spirit, sancti contra Latinos, ed. in Petri Arcudii opusculis aureis theologicis, Romae 1630 n. 1671.4. p. 614); der Erzb. v. Theffalonich Milus Cabafilas um 1340 (De causis divisionum in Ecclesia und De primatu Papae in Salmasii de primatu Papac App. p. 10. De processione Spir. S. adv Latinos, Ms. in Bien, Bafel und Benedig cf. Allatius diatr, de Nilis et eorum scriptis p. 49 ss. Cave hist lit. vol. II App. p. 39); ber Monch Gregorius Valamas um 1350 (libb. 11 anodeixiizoi quod non ex filio, sed ex solo patre procedat Spiritus sanctus, mit mehreren abnt. Edriften berausgeg. Lond. 1624. 4); ber Mond Nilus Dampla um 1400 (mehrere Schrif: ten de processione Spir. s. außerbem De Damaso Papa et fide antiquae Romae, und De Synodis duabus Photianis, von beneft nur Fragmente von Leo Allatius lib. de Synodo Photiand p. 179 und De Eccl. Occid. et Orient. perp. cons. p. 622, 857. 859, 910. 1375. 1376 befannt gemacht find). - cf. J. G. Walchii hist. controv. Graecorum Latinorumque de process, Spir. s. p. 97 ss.

h) So Demetrins Epdonius um 1357, ber in Mailand zur latein. Kirche übertrat (cf. Cave hist. lit. vol. 11 App. p. 57. 59); ber Dominicaner Mannel Caleca um 1360 (cf. Jac Quetif et Jac. Echard Scriptt. Ord. Praedicatorum T. I p. 719) ber Dominicaner Simon Constantinopolitanus (l. c. p. 558). — cf. Walch l. c. p. 109 ss.

## §. 128.

Barlaamitische Streitigkeiten.

Dionys. Petavii de theologg. dogmatibus T. I lib. I c. 12. 13.

Der Tadel, welchen Barlaam über die rohe Weise, wie die Mönchsheiligen (oi hovyazortes) auf dem Berge Uthos zu einer sinnlichen Anschauung des göttlichen Lichtes zu gestangen wähnten, aussprach a), verwickelte ihn in einen Streit

a) Der Raifer Joh. Cantacuzenns, welcher an diefen Sandeln thatigen Antheil gegen den Barlaam nahm, erzählt (Hist. lib. 11 c. 39 ed. Bonn. vol. I p. 543): der Lettere, schon immer beim= lich den Lateinern zugethan, πρόφασίν τινα ζητών, εξ ής τι ήμετερα διαχωμφθήσει και πρός πόλεμον χωρήσει φανεράς, ώς δή μαθητιών τινι προσήλθε των ήσυχαζόντων, λόγου τε απεστερημένο παντελώς και δλίγον διαφέροντι αλόγων και οίδε φοονήσεως γουν μετεσχηκότι ποεπούσης ίδιώτη και υπεκρίνετο βούλεσθαι μαθητεύσαι παφ' αὐτῷ, καὶ τὴν όδὸν τῆς ήσυγίας εκδιδάσκεσθαι καὶ τοὺς νόμους τῆς ὑποταγῆς. — ὁ δὲ τόν τε δόλον μή συνιδών, υπό τε της άγαν πουφότητος έπαςθείς, άλλα τε εδίδασχε τον πονηρότατον ο ανόητος, και ώς προχόπτοντες κατά μικρόν οι ήσυχάζοντες και προσευχόμενοι αθοούβως, αγαλλίασίν τέ τινα και αβόητον ήδονην και θείαν ξπιδέχονται εν τη ψυχή, και φώς δρώσι τοῖς σωματικοῖς δφθαλμοῖς ἀστράπτον περί αὐτούς. Επὶ μέν οὐν τοῖς ἄλλοις πολλήν κατεγίνωσκεν δ Βαρλαάμ άνοιαν του άνδρός και άμαθίαν φως δε απούσας δρώμενον δφθαλμοῖς σωματιποῖς, οθπέτι οὐδε βρεμείν βνέσχετο, αλλά κοινήν εποιείτο των βσυγαζόντων καταδρομήν, απατεώνας καλών και ψευδομένους και Μασσαλιανούς καί 'Ομφαλοψύχους κ. τ. λ. Barlaam hatte eine Urt von Contemplation dort gefunden, wie die, zu welcher ichon fruber ein Abt Simeon folgende Anleitung gegeben hatte (b. Allatius de Eccl. Occid. et Orient. perp. cons. p. 829) : xubiaus έν μιά γωνία κατά μόνας πρόσεξαι ποιήσας δ λέγω σοι κλείσον την θύραν, και έπαρον τον νούν σου από παντός ματαίνε

mit Gregorins Palamas, der sich alsbald darauf lenkte, ob dieses göttliche Licht, namentlich bas ben der Berklarung Christi erschienene, ein erschäffenes oder unerschaffenes sey b).

ήγουν προσκαίρου είτα έρεισας τῷ στήθει σὸν πώγωνα, κινών τὸν αισθητὸν ὁς θαλμὸν σὺν δλῷ νοὶ ἐν μέσῷ τῆς κοιλίας ήγουν κατὰ τὸν ὁμις αλὸν, ἄγξον καὶ τὴν τῆς ἡινὸς τοῦ πνεύματος όχεὴν, τοῦ μὴ ἀδεῶς πνεῖν ἐρεύνησον ἔνδον ἐν τοῖς ἐγκάτοις εύρεὶν τὸν τόπον τῆς καρδίας, ἔνθα ἐμις ιλοχωρείν πες θκασιν πάσαι αὶ ψυχικαὶ δυνάμεις. Καὶ πρώτον μὲν σκοίος εύρήσεις καὶ πάχος ἀνένδοτον ἐπιμένοντος δέ σου, καὶ τούτου τοῦ ἔργου γυκτὸς καὶ ἡμέρας ποιουμένου, είρήσεις, ὡ τοῦ θαύματος, ἄληκτον εὐρ ροσύνην ᾶμα γὰρ εῦρη ὁ νοὺς τὸν τόπον τῆς καρδίας, βλέπει παρευθὸς ᾶ οὐδέποτε ἡπίστατο βλέπει γὰρ τὸν μεταξὸ τῆς καρδίας ἀέρα, καὶ ἑαυτὸν φωτεινὸν δλον καὶ διακρίσεως ἔμπλεον. (Alehnliches bey den Alfceten in Siam, f. Κάμν fers Geich. v. Japan Σh. 1 ⑤. 30, and in Sindien f. Franc. Bernier νογαges Τ. 11 p. 127).

b) Jo. Cantacuzenus I. c. Unter ben foryatortes in Theffalonich zeichnete fich Palamas mit feinen Brudern aus: biefe machten bem Barlaam Borftellungen, Edeorto naveadut tov totavia zui φορνείν και λέγειν καιά των ήσυχαζόντων, και μή διά την απειρίαν ένος τα του πάντων καταψημίζεσθαι, και, τόγε είς αὐτύν ήπον, του απροτάτου βίου παι της τελεωτάτης πολιτείας τούς άνθρώπους (vder wie es unten beißt της ίερας ήσυχίας) anogregeir. Daß Seilige von gottlichem Lichte zuweilen um: lenchtet warden (pd. Sovator eirat tois ownatizois og bakpois Deior zei azricior que Deacadai), fucten fie befondere aus der Berklarung Jefu auf dem Thaber ju erweisen : et our zázeřrot (die Junger) ardownot te ovtes, zat ětt átekeotegor διακείμενοι, το περιαστράψαν αθιούς θείον και άκτιστον η ώς βδυνήθησαν ίδειν, τί δαυμαστόν, εί και νόν τούς άγίους ημίquer que bogr arwder Ellaunouerous ex deou; Das uner schaffene Licht auf Thabor 'gab, aber bem Barlaam meuen Stoff jum Sabel. Er rief aus: 175 aconias! zanvor yag gebyor-TES EURERTEINMEN ELS REQ ANOVE OUDANT Neil Erwilzov & 34. to Er Only your antiotor nut to allo i Deos gut bours

Da eine deshalb in Constantinopel 1341 versammelse Synode die Monche in Schutz nahm, so ging Barlaam nach Italien, und trat zur römischen Kirche über c): aber die Fragen über das Licht auf Thabor und das Wesen Gottes wurden in Constantinopel erst jest recht rege. Mehrere Synoden wurden deshalb in Constantinopel versammelt (1341. 1347. 1350), alle entschieden gegen die Meinung des abgefallenen Barslaam d).

οὐδὲν γὰρ ἄπτιστον ὅτι μη θεύς εἰ οὖν μήτε πτίσμα τὸ φῶς ἐκεῖνο, μήτε θεοῦ οὐσία (θεὸν γὰρ οὐδεὶς ἑώραπε πώποτε), τί λοιπὸν ἢ δυσὶ λατρεύειν θεοῖς, ἐνὶ μὲν, τῷ πάντων δημιουργῷ, ὅν καὶ ἀόρατον πᾶς τις ἂν ὁμολογήσειε, θευτέρῳ δὲ, τῷ καθ ὑμᾶς ὁρωμένω ἀπτίστω τοὐτω φωτί;

c) Cantacuzenus lib. 11 c. 40. Nicephorus Gregoras lib. XI. c. 10 (ed. Bonn. vol. I p. 557).

d) val. die ausführlichen Erzählungen des Cantacuzenns und Nice= phorus Gregoras, welche bende an dem Streite, jener fur, diefer gegen ben Palamas, lebhaften Antheil nahmen. - Die Entscheidung der Spuode v. 1350 b. Mangi XXVI, p. 127 ss. be= antwortet folgende von dem Raifer Joh. Cantacuzenus ihr vorgelegte Fragen blos durch Busammenftellungen von Aussprüchen ter Kirchenväter p 150: πρώτον εί έστιν επί θεού θεοποεπής διάχρισις οδσίας και ένεργείας (naml. p. 174 της θείας φυσικής ενεργείας, p. 187 ήτις φύσει και υπερφυώς πρόσεστιν ξεάστη των θεαρχιεών υποστάσεων); bejaht: ἔπειτα διακρίσεως άναφανείσης, πότερον ή ενέργεια αθτη ατιστη έστιν, η άατιστος; Antw. azτιστος. Dann: είγε azτιστος aποδειχθείη ή θεοπρεπής αθτη ενέργεια, πώς αν τις εκφύγοι το μή παρά τούτο σύνθετον τον θεον είναι νομίζειν; darüber blos Stellen der Rirchenvater: τέταρίον δε είγε ή φωνή της θεότητος ούκ επί της οδσίας μόνον, άλλα και της θείας ενεργείας παρά των θεολόγων υμνηται; βείαβτ. πέμπτον δε, είπεο οι θεολόγοι κατά τι την οδσίαν της ένεργείας υπερκείσθαι φασίν; bejaht. lich τίνος μετέχουσι τὰ πάντα, της θείας οὐσίας η της του θεοδ θείας ενεργείας; Untw. παν δημιούργημα της ενεργείας

## 3 weyter Unhang.

Weschichte der übrigen orientalischen Rirchen.

S. 129.

Die Könige von Armenien, fortwährend der Gulfe des Abendlandes gegen die Muhammedaner bedürftig, suchten eben deshalb auch die Vereinigung der armenischen Kirche mit der romischen aufrecht zu erhalten a). Indeß blieb dieselbe,

του δημιουργήσαντος, αλλ' οθγί της οθσίας μεταλαγγάνει. και οι αγιοι, τη πρός θεών ένώσει θεοποιούμενοι, οὐ της θείας ουσίας, αλλά της αυτού θείας έγεργείας μετέγουσι. Und fo folgte bann ori ti aztiotor fori to quis the tou zuglou uetaμοριμώσεως, και δει ούκ έστι τούτο ή οδσία του θεού. Die Unficht bes Barlagm und feiner Unbanger wird bagegen in bes Beitgenoffen Nili Metrop. Rhodii Synopsis (Mansi XXV p. 1148) alfo angegeben: Edormáticar, ror ner oddeniar diázoicir eiras επί της θείας φύσεως οθσίας, και ένεργείας, άλλα ταυτόν είναι και αδιάφορον. νον δε διάκρισιν μέν είναι έλεγον. πλήν την μέν οδσίαν άχτιστον, τας δε αθτής οθσιώδεις ένεργείας καλ φυσικάς συγγωρούντες έτέρας είναι, πλήν ούκ ακτίστους, άλλα κτιστάς, και έτι το έν τω Θαβωρίω Εκλάμψαν θείον έκεινο φώς, φάσαα άπλως και κιίσμα, γινόμενον και απογινόμενον, άλλα ούτε θείας φύσεως φυσικήν αίγλην, καί θεότητα, καί φώς απούσιτον και ον και λεγόμενον.

a) Die Gesandtschaften ber armen. Könige an den Papst und die abendland. Fürsten, um Kreuzzüge zu ihrer Unterstüßung zu bez wirken (f. Raynald ann. 1317 no. 35. 1331 no. 30), versprazchen gern die Abstellung aller Abweichungen von römischem Glauzben u. Sitte in ihrem Vaterlande (Rayn. 1318 no. 8 ss.): anch Armenia inserior schloß sich an die römische Kirche an (Rayn. 1323 no. 7) Indeß die Eintadungen der Päpste zu einem Kreuzzuge (Rayn. 1322 no. 30 n. s. w.) blieben ben den innern Streitigkeiten des Abendlandes ohne Erfolg, und gaben nur den franz. Konigen

Den so wie die Unionsversuche der griechischen Kaiser, eine blos politische Maasregel, für welche nur der Hof Sinn hatte: das Volk ließ sich troz aller Bemühungen der Papste seine alten eigenthumlichen Meinungen nicht entreißen b). Da

ben Vormand, von der Kirche den Zehnten zu beziehen (f. oben § 97 not. bh). Die Armenier erhielten nur Geldunterstüßungen von den Päpsten Rayn. 1323 no. 4. 1336 no. 41.

b) Im J. 1341 flagt Benedictus XII dem Konias und dem Catholicos v. Armenien (Raynald ad h. a. no. 45), daß er burch unverwerfliche Beugen erfahren habe, quod tam in majori quam in minori Armenia nonnulli execrandi errores tenentur a multis et dogmatizantur, und verlangt, daß diefe auf einer armenischen Spnode verdammt murden. Das Berzeichniß derfelben in 117 Artifeln L. c. no. 49 ss. n. a. I n. II: die alten armen. Lehrer hatten richtig gelehrt quod Spir. S. procedit a filio sicut et a Patre (hoc fuerat determinatum in conciliis Constantinopolitano et Ephesino), aber vor 612 Jahren habe ein allgemeines armeni= sches Concil (nach Art. 85 concilium Manesquerdense, quod congregatum fuit ibi de mandato cujusdam Sarraceni, nepotis Machometi) befohlen, blos den Ausgang vom Bater zu behanpten: bem die meiften Urmenier noch folgten. Ill. Item quod in dicto concilio reprobaverunt concilium Chalcedonense, - et determinaverunt, quod sicut in Domino Jesu Christo erat unica persona, ita erat una natura scil. divina, et una voluntas et una. operatio. - In dicto etiam concilio Dioscorum condemnatum per dictum concilium Chalcedonense canonizaverunt, - et adhuc ter in anno faciunt festum de eo sicut de sancto, - et maledicunt b. Leonem et concilium Chalcedonense. IV. Item quod Armeni dicunt et tenent, quod peccatum primorum parentum personale ipsorum tam grave fuit, quod omnes eorum filii ex semine corum propagati usque ad Christi passionem merito dicti peccati personalis ipsorum damnati fuerunt, - non propter hoe quod ipsi ex Adam aliquod peccatum originale contraxerint, cum' dicant, pueros nullum omnino habere originale peccatum nec ante Christi passionem nec post: - sed post Domini passionem, in qua peccatum primorum parentum deletum

fuit, pueri qui nascuntur ex filiis Adam non sunt damnation addicti. VIII. Die Armenier lehrten, Die Geligen non videbunt Dei essentiam, quia nulla creatura eam videre potest; sed videbunt claritatem Dei, quae ah ejus essentia manat. XVII. Item quod Armeni communiter tenent, quod in alio saeculo non est purgatorium animarum, quia, ut dicunt, si Christianus consiteatur peccata sua, omnia peccata ejus et poenae peccatorum ei dimittuntur. Nec etiam ipsi orant pro defunctis, ut eis in alio saeculo peccata dimittantur; sed generaliter orant pro omnibus mortuis sicut pro b. Maria, Apostolis, Martyribus, et aliis sanctis, ut in die judicii intrent in regnum coeleste (f. Bb. 1 §. 97 not. q). XXXII. Die Armenier fagten : sunt jam trecenti anni, quod omnes daemones sunt disligati, et seduxerunt homines a fide Christi per totum mundum exceptis Armenis: sed a triginta annis citra illos homines de minori Armenia, et a viginti quinque annis citra Armenos de majori Armenia seduxerunt a fide Christi, quia, ut dicunt, ex tunc Armeni posuerunt in sacrificio aquam in vino, et secerunt sestum nativitatis Domini vigesima quinta die Decembris, et sic a daemonibus seducti fidem Christi dimiserunt, XXXIV. Dicunt etiam quod Rex et nobiles minoris Armeniae, quia tenent supradictos articulos cum Ecclesia Romana et Graeca, non sunt de ecclesia catholica et apostolica. XXXVIII. Item quod Armeni credunt et tenent, quod in aliis ecclesiis - non datur peccatorum remissio, quia aliae ecclesiae negaverunt veram fidem, recipiendo concilium Chalcedoneuse, nec etiam habent verum haptismum. XLVI, Item quod dicti Armeni observant discretionem ciborum mandorum et immundorum animalium secundum quod lex Moysi dicit: et licet aliqui ex Armenis comedant porcum, tamen secundum eos, si sacerdos comederet de porco, postea non posset expellere daemones de obsessis corporibus, quia, ut dicunt, Dominus expeliens daemones de duobus hominibus misit eos in porcos. LVI. Die in der armenischen Kirche getauften wurden, wenn fie gu Garacenen und Juden abgefallen waren und nachher juradregrien, nicht wieder getauft: si tamen aliquis fuisset bap328 Dritte Periode. Abschn. 4. B. 1305--1409.

ben, so fiel Armenien 1367 unter bem Schwerte ber Mam-

tizatus in ecclesia alicujus catholicon Armenorum, et postea converteretur ad fidem Romanae Ecclesiae vel Graecae, si postea vellet venire ad ecclesiam primam, - illa ecclesia sic baptizaret eum, ac si nunquam fuisset baptizatus. Eben fo ecclesia Armena baptizat baptizatos in ecclesia latina vel graeca, quando veniunt ad eam. LVIII. Item quod Armeni dicunt et tenent, quod ad hoc, quod sit baptismus verus, ista tria requiruntur, scil. aqua, chrisma et Eucharistia. LIX. Manche Armenier taufen mit Wein, andere mit Milch, die meiften mit Waffer : alle mit willführlichen Formeln. LXV. Item Armeni dicunt et tenent, quod illa inunctio cum chrismate facta in novem locis (ben der Taufe) valet Christianis, dum vivunt, pro omnibus inunctionibus, quae fiunt per ecclesiam latinam : unde apud eos non est sacramentum confirmationis, nec extremae unctionis: nec quando consecrantur presbyteri vel episcopi, inunguntur eorum manus vel capita. LXXIV. Item quod apud Armenos majoris Armeniae non sit imago Crucifixi, nec aliae imagines tenentur Sanctorum. LXXVII. Der Catholicos Rlein-Armenien habe mehrere mishandeln laffen, welche in forma Ecclesiae Latinae getauft gewesen senen, und LXXVIII. seinen Bifchofen geboten, quod non celebrarent Missam latinam, sed Armenorum missam antiquam, quod non servarent jejunia ecclesiae Romanae; sed antiqua jejunia Armenorum etc. Et ad testimonium et confirmationem horum dictorum est hoc, quod supradictus catholicon consecravit sex episcopos Armenos, et accepit ab eis literam publicam, quod ipsi non darent pueros de partibus suis ad addiscendum literam Latinam, nec admitterent aliquem praedicatorem Latinum, qui praedicaret veritatem s. Romanae Ecclesiae etc. LXXXII. Item quod quando aliqui communicare debent, per sacerdotem sit confessio generalis. - et postea populus reiterat dictam confessionem : iu secreto tamen raco vel nunquam aliquis Armenus confitctur sacerdoti sua peccata: - dicunt et tenent, quod dicta generalis confessio sufficit ad remissionem peccatorum. LXXXIV. Item Armeni dicunt et tenent, quod catholicon, episcopi et presby-

teri Armenorum eandem et aequalem potestatem habent ligandi et solvendi, quantam et qualem habnit Petrus Apostolus, cui a Domino dictum est: Quodcunque ligaveris etc. nec quoad hoc minorem potestatem habent presbyteri Armenorum quam eorum catholicon et episcopi. LXXXV. Item Armeni dicunt et tenent, quod usque ad concilium Nicaenum Romanus Pontifex non habuit potestatem majorem, quam alii patriarchae: sed nunc de voluntate dicti concilii suit ordinatum, quod dictus Romanus Pontisex haberet potestatem super alios patriarchas. Quam potestatem habuerunt Romani Pontifices usque ad concilium'Chalcedonense: sed quia in dicto concilio, ad instantiam b. Leonis Papae congregato, suit determinatum, quod in Christo erant duae naturae et una persona, Romani Pontifices perdiderunt dictam potestatem, et omnes illi, qui dicto concilio consenserunt. XC. Item Armeni dicunt et tenent, quod potestas illa, quam Christus dedit b. Petro, dicendo ei: Quodcumque ligaveris etc. sit solum data personae Petri et pro ipso solo, ita quod haec potestas non transivit ad aliquem ejus successorem. CX. Item quod apud Armenos sunt multi errores a praedictis, qui errores continentur in infrascriptis libris Armenorum, quorum primus intitulatur Tenophacer i. e. contra festivitates, quas celebrant Ecclesiae Romana et Gracca. Secundus liber vocatur Anadoarmat i. e. radix sidei. - Decimus liber vocatur, liber canonum Apostolorum, in quo continentur omnes errores Armenorum etc. Die Armenier hielten auch um den Papft gu befriedigen eine Spnode . (Raynald 1341 no. 118): indeß Clemens VI fand es boch noch nothig, den armenischen Bischofen zwen Legaten den Antonius Episc. Gajetanus u. Joanues electus Coronensis zuzusenden (Raynald 13'16 no. 67 ss.), ut per eos de ipsa fide ejusque salutari doctrina informemini plenius et imbuamini viva voce, quam possetis scriptura instrui vel literis informari, und dieje brachten die Nachricht jurud (Raynald 1350 no. 37), quod dicti Rex, catholicos et populus adhuc in multis a veritate catholicae fidei aberrabant, jo bag ber Papft auf neues Sutfesuchen ber Armenier fich nur gu ber Unweifung an den Erzbischof v. Nicosia entschloß (l. c.), quatenus eidem Regi populoque, cum ipse ac dicti catholicos et populus aliquas recognitiones super aliquibus, quibus ab ejusdem fidei discrepant veritate, fecerint juxta formam, quam tibi - transmittemus, - sex millia florenorum auri de pecuniis camerae nostrae tradi et assignari facere non omittas. Durch jene Gesandten hatte ber Nauft bem armenischen Catholicos auch quaedam capitula pro pleniori eruditione porlegen laffen, und responsiones guruckerhal: ten: wirft ihm aber in einem neuen Schreiben vor (Raynald 1351 no. 2 ss.): non potuimus nec possumus ex responsionibus hujusmodi quoad plura elicere, quid tu et eadem ecclesia minoris Armeniae sincere et pure credatis: - ex quarum (responsionum) aliquibus conditionata, ex quibusdam vero diminuta vel imperfecta, et ex nonnullis, forsitan scriptoris vel interpretis vitio, minus vera confessio manifeste colligitur. Daher aeht er diese Responsiones prüfend durch, und knüpft an jede nene Fragen, um die Erlauterung und Berichtigung berfelben gu veransaffen. Dann: Post praedicta omnia mirari cogimur vehementer, quod - subtrahis de LIII primis capitulis capitula XVI. Primum, quod Spiritus sanctus procedit a Patre et Filio. Tertium, quod parvuli ex primis parentibus contrahunt originale peccatum. Sextum, quod animae ex toto purgatae separatae a suis corporibus maniseste Deum vident. Nonum, quod animae decedentium in mortali peccato in infernum descendant, decimum, quod baptismus deleat originale et actuale peccatum. XIII. quod Christus non destruxit, descendendo ad inferos, inferiorem infernum. XV. quod angeli a Deo fuerunt creati boni. XXX. quod effusio sanguinis animalium nullam operatur remissionem peccatorum. XXXII. quod non judicent comestores piscium et olei in diebus jejuniorum. XXXIX. quod in ecclesia catholica baptizati, si essiciantur insideles, et postmodum convertantur, non sunt iterum baptizandi. XL, quod parvuli ante octavum diem possunt baptizari, et quod baptismus non potest esse in liquore alio, quam in vera aqua. XLII. quod corpus Christi post verba consecrationis sit idem numero, quod corpus natum de virgine et immolatum in cruce. XI.V. quod nullus, etiam sanctus, corpus Christi potest consicere, nisi sit sacerdos. XLVI. quod est de necessitate salutis, consiteri proprio sacerdoti, vel de licentia ejus [alii] omnia peccata mortalufen, welche alsbald bas Christenthum graufam zu verfolgen anfingen c).

Auch die coptisch en Christen in Aegypten litten im vierzehnten Jahrhundert unter der Herrschaft der Mamluten

lia perfecte et distincte. - Ideo volumus clare et sine velamina a te scire, si praedicta XVI capitula diminuisti de LIII pro eo, quod non credis esse vera neque catholica, vel ex qua causa ipsa capitula diminuisti. Item in scriptis rogasti archiepiscopum et episcopum antesatos (bie papftl. Legaten), ut esset inter cos et te verborum finis: - scias, quod non possemus nos - unem imponere, - nisi prius pure, clare, persecte et integre tu et Armeni - fidem illam receperitis, quam ipsa Romana tenet et docet Ecclesia. - Caeterum quia sidedignorum plurium, et quorumdam etiam Armenorum relatio frequenter nostris auribus instillavit, quod tu et antecessores tui - ea, quae circa ipsius sidei nostrae cultum - Romanis Pontisicibus - descripsistis et promisistis, - in nullo penitus observatis, - ac sidem ipsius ecclesiae Romanae, extra quam nulli est gratia, nulli salus, habuistis damnabiliter in derisum : ideo fraternitatem tuam monemus, - quatenus responsiones per te ad interrogationes nostras faciendas, et omnia, quae tu et iidem obedientes tibi Armeni circa ipsius sidei nostrae negotium promittetis et dicetis, vos credere ac tenere, - tactis sacrosanctis evangeliis, juramentis solemnibus roboretis: et nihilominus sub juramentis similibus promittatis, quod nobis et successoribus nostris Romanis Pontiucibus - parebitis cum effectu, ut ora de te et Armenis cisdem sic graviter - 'obloquentium obstruas: - sciturus pro certo, quod praeter salutis aeternae praemia, et samae titulos, quae provide consequeris, dabit tibi Deus, ille omnium opulentissimus retributor, unde in praesenti quoque saeculo gratis et benesiciis assluas.

c) cf. Clementis VII Epist, ad Archiep. Taraconensem b. Raynald ann 1382 no. 49.

## 332 Dritte Periode. Abschn 4. B. 1305-1409.

mehrere harte Berfolgungen, mahrend welcher Viele zum Islam übertraten a).

Die Einsabungen des Papstes Johannes XXII an die Aethiopier e) und Jacobiten f), sich der römischen Kirche zu unterwerfen, blieben ohne Erfolg.

d) Taki-eddini Makrizii (in Cairo † 1441) historia Coptorum Christianorum in Aegypto, arab. edita et in ling, lat. translata ab H. J. Wetzer. Solisbaci 1828 8. p. 135 ss. cf. Renaudot hist. Patriarcharum Alexandrinorum Jacobitarum. Paris 1713. 4. p. 602 ss.

e) Raynald ann. 1329 no. 98.

f) Raynald ann. 1330 no. 57.

311 S. 46. not. w. 3. 6 v. u.: Rex Grangogiae (d. i. Cracoviae) ift Wladislav Loktek, Herz v. Eracau, Enjavien ic. Zwischen diesem und dem Könige Johann v. Böhmen war die polnische Krone streitig: der Papst, zur Entscheidung aufgesordert, hatte dieselbe aufgesscheben (s. das Schreiben in Dlugossi hist. Polon. lib. IX p 966): gleich därauf 1319 war Wladislav aber dennoch feierlich in Erakan zum König gekrönt. Wahrscheinlich erkannte der Papst, als er den Wladislav zu einem Einfalle in die Mark anreizte, dessen königliche Würde zuerst an.

Bu S. 114. not. u. 3. 2: Philipp hob diese Berordnung quoad beneficia Cardinalium auf Witten seiner Gemahlinn Johanna bald wieder auf, s. Clemens VI Dankschreiben an dieselbe in d'Achery Spicileg. 111, p. 723.

Ebend. zu not. w: vgl. Urbans V Constitution contra pluralitates in beneficiis v. J. 1365 in Wilkins Conc. Magn. Brit. III, p. 62, und eine andere gegen die Univnen der Beneficien v. J. 1366 ibid. p. 65.

3 u S. 206: Wie überhaupt devote Personen im Bolfe von den Monchen gehaft wurden, f. Matthiae de Janow lib. de Sacerdotum et Monachorum abhorrenda abominatione v. 3. 1392 (f. 6.123 not.g) cap. 84 in Hist. et Monum. J. Hus T. I p. 590 s. Habent nescio quam causam latentis odii contra illos, qui sunt manifeste devoti in plebibus, utpote sunt virgines et viduae, et ex utroque sexu in paupertate cupientes Christo Jesu deservire, et ipsos miris modis subtilibus et exquisitis persequentur, ita quod nihil boni possunt loqui de ipsis, sed conviciando et apud plebes deturpando in publico per sermones, et in privato. - Quare autem devotis pauperibus, qui sunt in plebe, male savcant - et ipsis detrahant, pessima omnium contra ipsos mentiendo, cosdem haereticos, Picardos fictos, nequam, et aliis quam plurimis blasphemiis lacerando, diffamando, et sic aliis lacerandum exhibendo: non bene causam aliam invenio, nisi quod hoc cupiunt, quod omnes tales, qui volunt esse devoti, ad ipsos conflucrent, ut majorem laudem et quaestum perinde consequantur, seipsos per hoc commendando ad plebes. Et idcirco manifeste dicere solent, si hic vel illa cupit virgo

permanere, quare nostram religionem non intrat? quid vult facere talis in saeculo? quare non fugit ad claustra monialium vel monáchorum de medio Babylonis? Sie namque communitatem vulgi sanctae Ecclesiae seculum vel mundum in comparatione ipsorum placet eis appellare, et iste modus loquendi propter ipsos vel ab ipsis totam Christianitatem pertransivit!

3n S. 254. 3. 10 v. n.: Dieser Bulle v. 22 Dec. 1402 (nicht 1405 wie irrig in der Ausgabe der Statuta steht) gedenkt auch der Beitgenosse Johannes v. d. Pussilie, s. Jahrbücher Johannes Lindens blatts herausgegeb. v. J. Boigt u. F. W. Schubert Königsb. 1823. S. 156.





Title Lehrbuch der Kirchengeschichte. vol. 2, it. Author Gieseler,

## UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

Do not remove the card from this Pocket.

Acme Library Card Pocket Under Pat. "Ref. Index File." Made by LIBRARY BUREAU

